

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/









8 5 S)

# Herders

# Sämmtliche Werke.

herausgegeben

noa

Bernhard Suphan.

Siebenundzwanzigfter Band.

Berlin, Beibmannsche Buchhanblung. 1881.

# Herders

# Poetische Werke.

Berausgegeben



nou

Carl Redlich.

Dritter Band.

Berlin, Beidmannsche Buchhanblung. 1881.

## Inhalt.

|                                                | Seite |
|------------------------------------------------|-------|
| Einleitung                                     | VII   |
| Terpficore.                                    |       |
| Erster Theil.                                  | 1     |
| Zweiter Theil                                  | 101   |
| Dritter Theil.                                 | 199   |
| Anhang. Uebertragungen aus neuerer Kunstpoesie | 305   |
| Anmerkungen.                                   | 407   |

### Einleitung.

Der Text der Terpsichore, welche den größeren Teil des vorliegenden siebenundzwanzigsten Bandes füllt, erscheint ohne kritischen Apparat und bedarf auch keiner kritischen Vorbemerkung. Terpsischore ist nur einmal gedruckt, die Ausgabe von 1811 ist nichts anderes als der Rest der Originalausgabe mit vorgeklebtem neuen Titel. Das Druckmanuscript ist nicht erhalten; die zum Rachlaß gehörigen Handschriften sind erste Entwürfe, lehrreich als Julustration zu Karolinens Bericht über die Entstehung der Terpsichore, aber für die Textkritik so gut wie wertlos. Die wenigen Stellen, an welchen aus ihnen ein Drucksehler der ersten Ausgabe gebessert werden konnte, sind in den Anmerkungen verzeichnet.

So einfach die kritischen Fragen liegen, so verworren sind die historischen. Baldes Name, der in den Jugendschriften Herders nie genannt wird, während Buchanan, Bida und Sardiev wiedersholt erscheinen, begegnet handschriftlich auf einem Zettel aus dem Jahre 1766. Dort heißt es in einem Plan zum dritten Teil der Fragmente: "Uz... Er und Balde verglichen." Suphan, dem ich diese Notiz verdanke, weist dabei auf die leise Spur hin, die von diesem nicht ausgeführten Plan Bd. I. 483. 233 Anm. geblieden ist. Ziemlich abschäßigt thun die Bolkslieder (1779) II. S. 300 f. des "Jesuiten Balde" Erwähnung, und noch der Brief mit der Erneuerung des Baldischen Lobgesangs auf Maria im Deutschen Museum 1781 I. S. 2 ff. [künstig Bd. XV.] spricht von dem "berühmten Silbenraddrecher Balde." Damit vergleiche man eine

Stelle aus dem handschriftlich erhaltenen Auffat "Ueber die lyrische Bruchstücke einer Abhandlung." bem ersten Entwurf einer Terpfichorevorrede, aus dem nachher "die Lpra" (unten S. 162 ff.) Um Schluß heißt es darin: "War Dein Ungenannter aeworben ist. auch dem Sahrhunderte unbekannt, in welchem er lebte? — Natur der Sache nach war er es nicht: dem Rahrhunderte indessen. an dessen Ablauf wir leben, ist er es ziemlich. Als er vor funfzehn Jahren mit andern merkwürdigen lateinischen Dichtern mir (nicht aus Gruters Sammlung, in der sein Name nicht genannt ist.) bekannt wurde, zeichnete ich ihn mir aus: und wie angenehme Mitternächte hat er mir verschaffet! Allenthalben hörte ich den Iprischen Schwan singen, und in Deutschen Wäldern Orpheus Leier tonen 20." Die naheliegende Bermutung, diefer Auffat ftamme schon aus dem Jahre 1781 und weise mit den "funfzehn Jahren" auf 1766 jurud, murbe nicht das Richtige treffen; er ist gewiß, nach der Handschrift zu urteilen, erst 1793 oder Anfang 1794 niedergeschrieben: die darin erwähnte genauere Bekanntschaft Serbers mit Balbe fällt bemnach in die Zeit der Arbeit an den Bolksliedern und ist wahrscheinlich durch Erhards Rosetum parnassium vermittelt worden. Die ältere Hinweisung auf Balbe mag auf dem Lesen weniger einzelner Gedichte beruhen. Der Plan eine größere Anzahl Baldischer Oben nachzubilden, ist sicherlich erft nach ber italienischen Reise gefaßt. Die Erinnerungen (II. 207 f.) haben feine Zeitangabe barüber. "Der Reig, Balbes Gebichte ju übersetzen," heißt es dort, "entstand glücklicherweise in ihm zu der Zeit, da seine Seele durch mancherlei Kränkungen verwundet war. Rett gab ihm diese Arbeit neuen Aufschwung. Mit einem Genuß, wie er ihn nur an ber Urkunde und ben Ibeen gehabt hatte, war er jest in seinen Balbe versunken, der ihn durch gleichsinnige Grundfate und Gefühle stärfte; diese Oben gaben ihm Mut, Beiterkeit. Trost und Schwermut zugleich, oft auch einen edlen gerechten Born; sie standen mit ihm auf und gingen mit ihm schlafen; sie waren jeden Abend Belohnung für die Mühe des Tages. vollendete oft nach dem Nachtessen noch eine Ode, und las mir sie um 10, 11 Uhr noch vor. Wie glückliche Stunden machten uns biese Vorlesungen! Alle Weltbegebenheiten zu Balbes Zeit, die sich so oft verwirrten, entwirrten und wieder verwirrten, gingen wie lebendig feiner Seele vorüber - barüber die Stimme feines Balbe wie aus dem Grabe zu hören, und nun auch die seinige mit ihm zu vereinigen: dies waren für ihn ebenso schmerzhafte als erhabene Empfindungen." In Herbers Briefen geschieht ber Balbeübersetzung zuerst am 4. April 1794 Erwähnung. "In meinen Zerstreuten Blättern," schreibt er an Gleim, "erwecke ich Ihnen einen beutichen Soraz, der zunächst nach dem Römer stehet, und von dem niemand in Deutschland weiß. Mit großer Freude!" Erneuerung Andreas im fünften Teile sollte die Balbes im letten entsprechen, und dieser lette sollte ber beste werben; ganz berauscht sei er von der Sammlung selbst unter Atten, Concepten, Rescripten 2c., hatte er schon am 24. März geschrieben. Gleim, der Ende Mai bereits die "Philosophie des Lebens" (Terps. I. S. 199 ff.) und andere Proben der Oben des deutschen Horaz in händen hatte und im Juni bei Herders Besuch beren noch mehr kennen lernte, stimmte von vornherein für den Separatorud, und Berder ließ sich Die Acuferung vom 11. August "Meinen ehrlichen Jesuiten hab' ich seitbem vergeffen" soll wohl nur Gleims Neigung jum Ausplaudern bes Geheimnisses zügeln; Ende September mar bas Manuscript schon bruckfertig; Ende Februar 1795 war ber erste Band gedruckt, Mitte Mai wurde er mit dem zweiten ausgegeben, und Anfang April 1796 erschien ber britte. Die langsame Förberung des Drucks durch ben Jenenser Buchdrucker Joh. Mich. Mauke war für Herber, der felbst die Korrektur übernommen hatte, eine harte Geduldsprobe; verdrießlich war auch die vorsichtige Sparsamkeit bes Berlegers, ber sich nicht barauf einlassen wollte, bie ganze Auflage auf Postpapier zu bruden; verdrieglicher noch, baß die ganze Sammlung im allgemeinen ben erwarteten Beifall "Einzeln in Journale eingerückt," meint Karoline, nicht fand. "hätten diese Dben vielleicht größern Eindruck gemacht; aber nun gesammelt erscheinend, scheinen sie für bas so sehr zerstreute Bubli=

kum ein überfüllter Reichtum gewesen zu sein." Der weitere Plan, bie Terpsichore mit einer Uebersetzung bes Horaz fortzusetzen, blieb unausgeführt.

Zur leichteren Vergleichung mit den Originalen folge hier noch ein Nachweis derselben, nach der Herberschen Reihenfolge geordnet.

| ~ or        | -       | ***  |     | ~            | т     | 737     |
|-------------|---------|------|-----|--------------|-------|---------|
| Seite 25, 3 | Lyr.    | III. |     | Seite 59, 98 |       | IV. 16  |
| 4           | n       |      | 14  | 60, 102      |       | IX. 13  |
| 26, 6       | n       | III. |     | 61, 104      |       | V. 5    |
| 27, 10      | "       | III. | 33  | 63, 110      | Lyr.  | II. 45  |
| 28, 12      | n       | IV.  | 30  | 64, 112      | n     | II. 43  |
| 29, 15      | n       | I.   | 3   | 65, 116      | Silv. | IX. 32  |
| 30, 17      | n       | I.   | 17  | 66, 120      | Lyr.  | IV. 14  |
| 31, 19      | "       | IV.  | 19  | 69, 126      | Silv. | IX. 7   |
| 21          | Epod.   |      | 10  | 128          | Lyr.  | III. 45 |
| 32, 23      | Lyr.    | I.   | 26  | 71, 133      | ,,    | III. 14 |
| 33, 25      | "       | IV.  |     | 72, 135      |       | IV. 5   |
| 34, 28      | 77      |      | 13  | 73, 138      |       | I. 9    |
| 30          | "       | IV.  |     | 140          | -     | II. 8   |
| 35, 33      | "       | IV.  |     | 75, 143      | "     | II. 47  |
| 36, 34      | Philom. |      | 2   | 76, 145      |       | VII. 17 |
| 36          | Lyr.    | III. |     | 77, 149      |       | n. Ode  |
| 37, 38      | Philom. |      | 1   | 151          | Lyr.  | IV. 34  |
| 40          | Lyr.    | II.  |     | 78, 153      | n     | II. 44  |
| 39, 43      | ,       | ш.   |     | 79, 155      | "     | IV. 32  |
| 45          | "       | II.  |     | 156          | Silv. | VII. 1  |
| 40, 47      | "       | II.  |     | 81, 162      |       | II, 41  |
| 42, 51      | ,,      | _    | 22  | 164          | n     | ÍV. 40  |
| 43, 54      | Philom. |      | 8   | 82, 166      |       | I. 34   |
| 44, 56      | n       |      | 9   | 83, 168      |       | III. 9  |
| 58          | Lyr.    | III. | 1   | 170          |       | III. 43 |
| 47, 65      | Silv.   | V.   |     | 84, 173      |       | II. 23  |
| 48, 68      | Lyr.    | 1V.  |     | 85, 175      |       | II. 33  |
| 50, 72      | "       | III. |     | 177          | n     | IV. 21  |
| 73          | "       | III. |     | 86, 179      |       | VII. 11 |
| 51, 76      | Silv.   |      | 1 3 | 87, 181      | Lyr.  | I. 16   |
| 56, 89      | "       | IX.  |     | 88, 185      | -     | I. 32   |
| 57, 92      | Lyr.    | III. |     | 186          |       |         |
| 94          | =       |      | 25  | 90, 191      | -     | IV. 15  |
| 58, 96      | n       |      | 30  | 191          | •     | III.    |
| ∞, 50       | n       | 4.   | • • | 192          | 22    | ill, 9  |

| Seite 92, 196 | Silv. | V. 12        | Seite 139, 327   | Silv.                                   | VIII. 22 |
|---------------|-------|--------------|------------------|-----------------------------------------|----------|
| 93, 198       | Lyr.  | II. 48       | 141, 832         | "                                       | V. 13    |
| 199           | Silv. | IX. 12       | 142, 335         | Lyr.                                    | I. 7     |
| 96, 205       | Lyr.  | II. 39       | 143, 337         | "                                       | II. 5    |
| 97, 208       | "     | IV. 48       | 339              | ,,                                      | I. 28    |
| 98, 211       | Silv. | VII. 18      | 144, 342         | "                                       | I. 21    |
| 100, 215      | Lyr.  | IV. 49       | 145, 844         | "                                       | II. 6    |
| 103, 219      | "     | IV. 24       | 146, 348         | ,,                                      | II. 40   |
| 104, 223      | Silv. | VIII. 26     | 147, 350         | "                                       | I. 31    |
| 106, 227      | Lyr.  | I. 36        | 352              | "                                       | III. 32  |
| 229           | "     | I. 19        | 149, 355         | "                                       | III. 36  |
| 107, 232      | "     | IV. 41       | 150, 358         | "                                       | III. 12  |
| 108, 234      | "     | II. 37       | 361              | "                                       | III. s   |
| 109, 237      | "     | IV. 11       | 151, 36 <b>3</b> | "                                       | I. 2     |
| 111, 241      | "     | II. 27       | 152, 366         | n                                       | I. 24    |
| 112, 243      | "     | IV. 8        | 153, 368         | "                                       | III. 10  |
| 244           | Silv. | IX. 14       | 154, 370         | "                                       | II. 15   |
| 113, 248      | Lyr.  | I. 8         | 373              | ,,                                      | II. 2    |
| 115, 252      | ,,    | IV. 6        | 155, 375         | "                                       | IV. 31   |
| 254           | Silv. | IV. Thren. 1 | 376              | "                                       | ĮV. 1    |
| 116, 256      | "     | IX. 4        | 156, 378         | n                                       | II. 30   |
| 117, 260      | "     | IV. Ode      | 157, 381         | "                                       | IV. 9    |
| 118, 261      | "     | IX. 19       | 159, 386         | Silv.                                   | VII. 7   |
| 263           | ,,    | IX. 20       | 161, 390         | Philor                                  | n. 4     |
| 119, 266      | "     | IX. 23       | 162, 393         | "                                       | 29       |
| 121, 271      | "     | IX. 15       | 176, 430         | Silv.                                   | V. 16    |
| 122, 274      | "     | IX. 25       | 235, 85          | Lyr.                                    | IV. 36   |
| 123, 278      | "     | IX. 3        | 87               | "                                       | II. 85   |
| 125, 282      | "     | IX. 28       | 236, 89          | Silv.                                   | VIII. 6  |
| 126, 287      | "     | IX. 8        | 238, 96          | "                                       | V. 7     |
| 127, 291      | Lyr.  | IV. 47       | 239, 97          | Epod.                                   | 2        |
| 128, 294      | Silv. | III. 6       | 240, 102         | Silv.                                   | V. 6     |
| 130, 298      | Lyr.  | IV. 42       | 241, 104         | Lyr.                                    | II. 46   |
| 131, 301      | "     | II. 36       | 242, 106         | Silv.                                   | VII. 4   |
| 133, 807      | "     | III. 27      | 108              | Lyr.                                    | IV. 33   |
| 134, 310      | "     | III. 19      | 243, 110         | "                                       | III. 46  |
| 135, 312      | Silv. | VII. 14      | 244, 118         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | II. 34   |
| 313           | n     | V. 19        | 245, 115         |                                         | 12       |
| 137, 318      | n     | VIII. 14     | 247, 121         | Poes.                                   | Osca 1   |
| 138, 321      | "     | VIII. 8      | 248, 124         | "                                       | 2. 3. 5  |
| 139, 325      | "     | V. 11        | 249, 129         | Lyr.                                    | I. 29    |

| Seite 250, 130 | Silv.  | v.    | 20 | Seite 263, 170 | Lyr.      | II. 10  |
|----------------|--------|-------|----|----------------|-----------|---------|
| 132            | "      | 1X.   | 11 | 265, 177       | n         | lV. 27  |
| 252, 138       | Lyr.   | IV.   | 28 | 266, 179       | "         | II. 18  |
| 253, 140       | Silv.  | VIII. | 11 | 180            | Epod.     | 13      |
| 254, 143       | "      | VII.  | 6  | 181            | Lyr.      | Ш. 5    |
| 255, 145       | Epod.  |       | 11 | 267, 182       | P. O. Epi | cith. 2 |
| 147            | Silv.  | VIII. | 3  | 268, 185       | Lyr.      | III. 2  |
| 257, 154       | Epod.  |       | 21 | 186            | "         | III. 7  |
| 259, 159       | Silv.  | IX.   | 26 | 269, 188       | "         | II. 38  |
| 260, 161       | Lyr.   | I.    | 27 | 270, 190       | Silv.     | IX. 84  |
| 163            | Philom | ۱.    | 27 | 273, 197       | Lyr.      | П. 11   |
| 262, 166       | "      |       | 28 | 285, 225       | De van.   | mundi.  |

Kür den Anhang von Uebertragungen aus moderner Kunstpoesie ist ein solcher Nachweis an dieser Stelle nicht mehr erforderlich, da die jedem Stucke beigefügten Daten des ersten Drucks und die Anmerkungen am Schlusse des Bandes die nötige Auskunft Hier ist nur in der Kurze über die Grundsätze zu berichten. nach welchen die Auswahl der einzelnen Stücke des Anhangs getroffen ift. Daß unter ben aufgenommenen Stücken verschiebene find, die bislang für Herbersche Originalbichtungen gegolten haben, sieht der Kenner ebenso schnell, als er das Fehlen einer Reihe von andern bemerken wird, die ebenfalls aus moderner Runftpoesie übertragen sind, die aber ihren Plat im Anhang zu den Bolksober bei den eigenen Gedichten finden werden. Scheidung zwischen wörtlichen Uebersetzungen und freien Nachbilbungen wurde Zusammengehöriges aus einander gerissen und Verschiedenartiges zusammengebracht haben; gerade so wie die Ueber= tragungen in der Terpsichore sich bald eng an den Text Baldes anschließen, bald verfürzend ober erweiternd ihn selbständig bear= beiten, sind die Umdichtungen gleichzeitig behandelter anderer Borlagen teils nach Form und Inhalt treue Kopieen der Originale, teils genaue Reproduktionen des Inhalts in eigener Form, teils Neudichtungen, die sich nach beiden Seiten hin freier bewegen. Unter biesen Umständen schien es am geratensten, die liedartigen Poesieen auszusondern und diesem Bande nur das zuzuteilen, was ber Lyra Terpsichores inhaltlich verwandt ist. Die zurückgelegten Lieber aus fremden Sprachen gehören zu den Bolksliedern im Hers derschen Sinne, so weit sich ein Zusammenhang zwischen ihrer Bearbeitung und der Entstehung der Bolksliedersammlung nachsweisen läßt; im übrigen müssen sie, wie in Herders eignen Sammslungen, dem Gedichtband verbleiben. Ueber die zweckmäßigste Unterdringung eines einzelnen Gedichtes wird sich auch so streiten lassen; im großen Ganzen dürfte die gewählte Trennung auf Zusstimmung rechnen können. Die Ode des Thuanus "An die Bahrsheit" aus Abrastea VI. S. 147 ff. wolle der Leser nicht als überssehen vermissen: sie ist nur ein von Herders Sohn irrtümlich ausgenommener erster Entwurf der bereits in den Humanitätsdriesen IV. S. 104 ff. mitgeteilten bessern Redaktion und gehört daher in Bd. XVII.

Ungebruckte Gedichte aus den Nachlaßpapieren zu bringen, war nicht beabsichtigt. Es genügt, das Vorhandene anzuführen. Der in verschiedenen Niederschriften erhaltenen Uebersetzung von Abams und Evas Morgengesang aus Milton (Parad. Lost, B. V.) hat bereits Suphan XII. S. 448 f. Erwähnung gethan. kommt eine vollständige Uebersetzung bes ersten Gefangs von Popes Essay on man "Erwache, Freund! Lag alles Niedere Dem niebern Stolz und Prunk ber Könige u. s. w. — Schluß: "Trot Deinem Grübelftolz und Uebermuth Ift Gins nur Bahrheit: "mas ba ist, ist aut!" Diese Uebersetung stand schon als Nr. 37 im Buch ber Gräfin von Bückeburg. An dieselbe reiht sich eine Bearbeitung der ersten 52 Verse des zweiten Buchs: "Dich kenne selbst. Gott kennen kannst du nicht u. s. w. — Dann fieh wie arm du mit dem Reste bist. Der für Vergangenheit und Bukunft ift." Als Curiosum mag erwähnt werden, daß Karoline mit diesem geheimnisvollen Fragment nichts anzufangen wußte und in einer handschriftlichen Notiz für Müller die seltsame Bermutung wagte, vielleicht sei dies das rauhe Jugendgedicht an Kant [val. Bd. I. S. 547 f.]. Andere kleinere Uebersetungen sind in den Anmerkungen registriert.

Der Doppeltitel bes Bandes ist nicht etwa bloß eine leere Form, sondern ein Zeugnis der bei seiner Herstellung bethätigten Arbeitsgemeinschaft zwischen dem Begründer der ganzen Ausgabe und dem Herausgeber der poetischen Werke, der die Verantworstung für die Redaktion allein zu tragen hat. Die Mitwirkung Suphans beschränkt sich nicht nur auf die Aussonderung der poetischen Manuscripte aus der Gesantmasse des Herderschen Nachslasses und die dei der Eigenart Herders allein durch sorgfältige gemeinsame Erwägung zu bewerkstelligende Scheidung des Arbeitszehiedes: sie hat sich auch, nachdem die Grenzen desselben abgesteckt waren, fortdauernd durch thätige Teilnahme an der Förderung der von ihm abgetretenen Arbeit bewährt, und so hat sich besonders die Einrichtung und Vervollständigung des Anhangs zu einer gemeinsamen Arbeit gestaltet.

# Terpsichore

nod

3. G. Berber.

Erster Theil.

Lübed, 1795. Ben Bohn und Compagnie.

Berbere fammtl. Berte. XXVII.

1

Tanzgöttinn nach heutigem Begriffe. Auf einem bekannten herstulanischen Gemählbe trägt sie eine Lyra mit sieben Saiten bespannet: ihr Haupt ist mit einer Binde und mit Lorbeerzweis von umwunden: sie ist schreitend vorgestellt, und unter ihr stehen die Worte: TEPHIXOPH AYPAN. (Pitt. d'Ercolano, tom. 2. tav. 5.) Es war die Muse, die, nach jenen alten Bersen, mit ihrer Cither die Affecten erregt und beherrschet; der auch die sanste Flöte verliehen war; und die nach Fulgentius, überhaupt durch Unterricht belustigt. Eine solche wird uns in dieser Sammlung Mancherlei darbringen; jest und zuerst habe ich einen Dichter einzuleiten, der seine Muse auch mit diesem Namen zu nennen liebte und unserer Bekanntschaft gewiß nicht unwerth ist.

Er war ein Deutscher, ber im vorigen Jahrhundert lebte und für sein Baterland mit Begeistrung als Dichter kämpste. V Noch nenne ich seinen Namen nicht, und bitte Jeden, der ihn kennet, ihn vor der Hand zu verschweigen. Mögen seine Gesänge zuerst ohne Namen des Sängers die Wirkung thun, dazu die Kraft in ihnen liegt: denn eben das ist der hohe Borzug der Stimme der Musen, daß sie zu ihrer Wirkung den Namen dessen nicht bedarf, durch den sie ertönet. Der lyrische Dichter ist Apollo's Priester, der nicht in eignem Namen, sondern aus Kraft des ihn begeisternden Gottes den Sterblichen Lehre und Trost ans Herz legt und Wahrheit verkündigt.

Mein Dichter thut dieses in einer großen Art. Starke Gesinnungen, erhabne Gebanken, goldne Lehren, vermischt mit

zarten Empfindungen fürs Wohl der Menschheit und für das Glück VI seines Baterlandes strömen aus seiner vollen Bruft, aus seiner innig = bewegten Seele. Nirgend buhlt er um Beifall; ein ftrenger Umriß bezeichnet seine Denkart, auch wo er am sanftesten redet. Er lebte in ben Zeiten bes breiffigjährigen Krieges, und sah die Nammervollen Scenen besselben. Mit verwundetem Berzen tröftete er die Vertriebenen, richtete die Gesunknen auf; indem er das Schicksal Deutschlands beweinte, suchte er Deutschlands bessern Geift zu weden, und es zur Tapferkeit, Redlichkeit, Eintracht zu Wie erarimmt ift er gegen die falschen Staatsfünstler! wie entbrannt für die gesunkne Shre und Tugend seines Landes! Allenthalben in seinen Gedichten fiehet man seine ausgebreitete, tiefe, schneidende Weltkanntniß, bei einer ächtphilosophischen Geisteswürde. In diesem und in mehrerem VII Betracht ift er ein Dichter Deutschlands für alle Zeiten; manche seiner Oben sind von so frischer Farbe, als wären sie in den neuesten Jahren geschrieben.

Und diesen Schat von Empfindungen bietet er uns in einer Form bar, die unstreitig zu den glücklichsten gehört, deren sich bie menschliche Sprache bedienen barf; ich meine die Iprische Beife. Sie bricht die Blume ber schönften Gefinnungen und ordnet sie mit Grazienhand zum Kranze. Ueber den gemeinen Gang der Dinge erhoben, giebt die lyrische Muse uns eine böhere Ansicht dieser Dinge, und weiß uns in wenigen Strophen mehr zu sagen, als lange Abhandlungen sagen könnten: benn VIII sie giebt reine Resultate; Resultate langer Erfahrung, tiefer Betrachtung, inniger Gefühle. Durch Wohlklang spricht sie zu unferm Ohr, durch eine geordnete Reihe von Bilbern und Empfindungen zu unfrer Seele, bis fie ihr fleines, in allen Theilen durchdachtes Runstwerk, so bald es seyn kann, oft unvermuthet, immer aber auf eine befriedigende Weise vollen-Da ich von unserm Dichter, der an lyrischer Composition selbst sehr reich ist, zum Lieblingsbichter aller gebildeten Menschen, zu Horaz überzugehen gedenke: so mage ichs in zwo kleinen Abhandlungen: "bie Lyra," und "Alcäus und Sappho" etwas mehreres hievon zu sagen.

Noch möchte ich für meinen Dichter einige Bitten einlegen. IX Erstens. Man lese seine Gedichte nicht mit den Augen allein, sondern höre sie zugleich; oder wo es seyn kann, lese man sie laut, einem andern. So wollen lyrische Gedichte gelesen seyn; dazu sind sie gearbeitet. Mit dem Klange gehet ihr Geist hervor, Bewegung, Leben. Zu diesem Zweck habe ich in meiner Uebersetung jederzeit den einsachsten Ausbruck gewählt, und verschlungene Perioden sowohl, als zu kühne Wortsügungen vermieden. Wer die Poesse nicht liebet, vergesse, daß, was er lieset, Poesse sey; er bilde sich ein, daß der Schriftseter nur der Wohlgestalt wegen die Keihen so abgesetzt habe, und lese Prose. Terpsichorens Gesang wird dens noch auf seine Seele wirken.

X Ameitens. Man vergesse nicht, daß diese Gedichte Uebersetungen eines Dichters aus dem vorigen Jahrhundert seyn, und entferne jede verhaßte kleinfügige Anwendung. Terpsichore ift kein Momus; sie singt aber und sagt Wahrheiten, die für alle Zeiten gelten. Bei allem, mas biese Gebichte in meiner Uebersetzung gegen ihre Ursprache verlohren haben mögen, haben sie (mit aller Bescheibenheit gesagt,) dies gewonnen, daß sie uns jest in unfrer Sprache näher ans Berg treten, und eines Deutschen Dichters Deutsche Wie wenige kannten sie in der Ursprache! Gedichte find. wie wenige mochten sie zu bem Zweck, wozu sie geschrieben waren, lesen! Sett erwacht unser Landsmann aus seinem lateinischen Grabe; die Lyra in seinen Händen klingt mit XI neuen Tönen. Lasse man ihm die Idole, an denen er sich zu seiner Zeit erquickte; sein Geist aber spreche zu uns; sein Gemüth rede.

Bie manche süße Stunde der Mitternacht, ja ich darf sagen, wie manche tiefere Furche der innern Cultur habe ich unserm Dichter zu danken! Auch wo ich in seine Vorstellungs-

art nicht eingehen konnte, hörte ich, nach bem Ausbruck bes großen Röniges, in ihm ben Wohllaut himmlischer Musen,

Polyhymniens Saiten, Und Uraniens Lieb, Unterrichtenb bie Weisen, Unb bie Beherrscher ber Welt.

Ein kleines Kenotaphium, dem Dichter aus seinen eiges XII nen Werken erbaut, soll ihm hierüber mit Nennung seines Namens im nächsten Bande meinen Dank bezeugen. Weimar, den 18. August 1794.

## Inhalt

## bes erften Theils.

I. Lyrische Gebichte.

Erftes Bud.

Die Täuschung. S. 3.

Die Jugenbfreunbschaft. S. 4.

Oreft und Phlabes find Belbenmufter ber Freundicaft bei ben Griechen. Bu Strophius war nach Agamemnons Tobe Oreft gerettet, und Phlabes war Strophius Sohn. Sie wurden zusammen erzogen.

Das Schachspiel. S. 6.

Die Schifffahrt. S. 10.

Lebensregeln an einen Jüngling. S. 12.

Thomas Morus. S. 15.

Diefer helb und Marthrer ber Gerechtigkeit, Cangler Englands unter heinrich bem Achten, verbienet, bag man sein Leben, seine Schriften und die Art, wie er seinen Tob aufnahm, in ber Geschichte lese,

Das Ungemeine. S. 17.

Das bofe Bewiffen. S. 19.

Marius, ein Römischer helb, ein großer Solbat, Triumphator, Triumvir; aber eine rohe Seele. Er füllte Rom mit Unruhen, Blut und Leichen. Bielleicht wählte unser Dichter seinen Ramen, da bei Cicero schon Cotta der Alademiker es als einen Beweis gegen die Borsehung anführet, daß ein Marius in seinem höchsten Alter, zum siedentenmal Consul, auf dem Bett ruhig und Shrenvoll habe sterben tönnen.

Rronen. S. 21.

Das stille Gemüth. S. 23.

Spenens Wifte in Afrika, und Schthien in Norben gelten als Extreme ber Hige und Kälte. Bajä war ber Lustort ber Römer in Campanien; die schwimmenden Inseln des Aegeer-Weers gelten für Orte der Berbannung; der Thrann Sulla wars, der die Berbannung der Würbigen in Gang brachte.

XV Der Blinde. S. 25.

Der Berluft. S. 28.

Die Tugenb, ein Genius. S. 30.

Das Bilb bieses Genius erscheint hier, ber handlung nach, vielsverändert; wie sich benn weber die Griechen, noch horaz in thrischen Gesängen an die Fortsetzung Giner malerischen Borstellung gefesselt bielten.

Der Pfeil. G. 33.

Un bie Nachtigall. S. 34.

Die But ber Augen. G. 36.

Chnthia war bes Properz Geliebte. Die Bergleichung einer Conthia mit bem Glanz bes Monblichts ift ein kleines Wortspiel.

An die Rachtigall. S. 38.

Die Leier bes Buthagoras. S. 40.

Die Entfilbrung ber Proserpina von Pluto war bei ben Griechen bas Bilb einer unglücklichen, schwarzen hochzeit.

Luft und Schmerz. S. 43.

Un bie Bilbfaule eines iconen Rnaben. G. 45.

Phymalion, Praxiteles find berühmte Bildner. Flora, die Blumengöttinn, die Napäen Rhmphen der Lufthaine; Aura das personisicirte Frühlings. XVI lüsichen; die Glängenden sind die Gestirne.

Auf einen Garten, Die Sternenau genannt. S. 47.

Die am Ende des Gebichts genannten Orte find berühmte Luftgegenden des Alterthums, in Afien, Griechenland und Italien. Der letzte ist das sabelhafte Grab Phaethons am Bo, das von einem haine, in den die Nagenden Schwestern des Begrabenen verwandelt waren, angenehm umschattet wurde. Lyäus ist Bachus.

Der goldne Ring bes Plato. S. 51.

Chaonien, eine bergigte Waldgegend in Epirus. Die Sage, daß die Menschen, ebe Teres ben Bau ber Felbfrüchte ersand, in Wälbern und von Eicheln gelebet, ift so bekannt, wie ber Tirce Geschichte.

Die Nachtigall. S. 54.

Die Menfchenfeele. S. 56.

Der Sternenhimmel. S. 58.

Die in biefer Dbe vorkommenben Götternamen find Sterne und Sternbilber.

#### 3meites Buch.

Die ernste und fröhliche Dichtkunft. S. 65. 2nspielungen auf einzelne Oben bes Horaz.

Der breifache Seufzer ber Monarchie. S. 68.

XVII

Der Reiter bes Bucephalus ift Alexander; Thanatos ber Tob. Das Durchbrechen bes ungeheuren Berges Athos, wie das Bepfiastern des Meeres sind Bilber unmöglicher und unnüglicher Riesen-Entwürfe. Thal und Bobe. S. 72.

Die alten Müngen. G. 73.

Rero, Sabrian, Titus, Julian, Phocas, Rerva find alte Romertaifer. Die Fabier, Grachen, Cato, Boethius, Thrafea, Staurus gelten für Patrioten und Beife.

Mablerei und Dichtfunst. S. 76.

Parrhafius und Zeuzis, Protogenes und Apelles, berühmte Mabler. Was Lefing in seinem Laotoon philosophisch aussuhrt, zeigt unser Dichter in handlung. Der Gegenstand bes Wettstreites mußte eine Caricatur sebn. Boba-lirius, ein Arzt.

Dreifache Trunkenheit bes Ohrs. S. 89.

"Wie ber hund aus dem Rilftrom tosten" beißt furchtsam, schwell vorübergebend, im Lauf tosten. Chpris, die Göttinn der Liebe. Berechnthia, Chbele, die Mutter der Götter, die mit Tänzen, unter Chmbeln = und Paulenschall in heiligen Rasereien verehrt warb.

Reichthum. S. 92.

XVIII

Bei bem Bruftbilbe bes M. T. Cicero. S. 94.

Der Stlave Bolumniens ift ber Triumvir Antonius, ben Cicero burch seine Philippische Reben zu seinem unversöhnlichen Feinde gemacht hatte. In jener berühmten Jusammenkunft der Triumvirs auf einer Insel unweit Bologna opserte Octavius seinen alten, ums Baterland und ihn verdienten Freund dem haffe des Antonius auf. Popilius, der Tribun, ward ausgesandt ihn zu morden. Die Freigelassense Bolumnia, auch Chiberis genannt, war die Buhlerinn des Antonius, der mit ihr öffentlich in Boblinken ledte.

Berfchloffenbeit. G. 96.

Der verschlossene Oranien ift Moriz, Prinz von Raffau, ber biefer politischen Tugend wegen allgemein bekannt war.

Gegen bie falschen Staatskünstler. S. 98.

Diese Dbe mahlt die Politit ber bamaligen Zeiten, sogar bag fie Ramen zu nennen waget,

An ben Staatsföcher treulofer Politik. S. 102.

Tiberius, ein Mufter treulofer Berftellung. Tifiphone, eine Furie.

Die Römerbilber. S. 104.

Eine Galerie ber berühmteften Römerbuften, beren Ramen und Charaftere jebermann bekannt find. Brutus ift bier Junius Brutus. Der Sowiegersobn und Schwiegervater find Cafar und Bompejus. Palatinus ift ber römifche Berg ber Kaiferpalafte.

Der Räuber. S. 110.

Der Ausgang ber Obe fpielt auf bie erften Zeiten ber romifchen Sitteneinfalt an, ba manche helben vom Pfluge gerufen wurden, und wenn fie bem Baterlande bie größeften Dienfte geleiftet hatten, in ihre Armuth guruckfehrten.

Mero. S. 112.

Die Ungeheuer, mit benen Nero verglichen wird, sind aus herkules Fabelgeschichte bekannt, ber Nemeische Lowe, ber Lernäische Drache, bas Erhmanthische Schwein, bie Stymphalischen Raubvögel. -- Die hier angeführten Abscheitigteiten bieses Uns XIX menschen mahlt ber Dichter nach Tacit us eignen Worten aus, z. B. die brennensben, die in Thiere verkleibeten Körper, den Fußtritt auf die schwangere Poppäa, an welchem sie faard. Rero hielt ihr darauf öffentlich die Leichenrede.

Menichenfürsten. S. 116.

Trajanus Schwert. S. 120.

Dem Licinius Sura, ben einige bem Kaifer als seinen ihm heimlich nachstellenden Feind angezeigt hatten, reichte Trajanus ein nacktes Schwert mit den Worten: accipe gladium, quem pro mo, si dene atque cum ratione imperavero distringes; sin minus, eo ad intertum utere. — Farben der Iris sind Harben des Regenbogens. Die Fabel, daß in der Muschel die Perle aus einem heradgesallenen Regen – oder Thautropsen entspringe, ist auch unter uns in mehreren Sinkleidungen bekannt.

Der politische Buthagoras. S. 126.

Das Birtenleben. G. 128.

Der Sinn ber ersten Strophe ist: "ehe es ben in ber Fabel berühmten Wibber bes Phrhrus mit bem goldnen Felle gab, gab es natürliche und schönere Wollen-heerben." Die Obe ist an einen geistlichen Fürsten gerichtet, und zeigt ben Borzug seines Standes, wenn er ihn würdig bekleibet, vor dem Glanz weltlicher Höse. Daher auch die Gleichnisse ber Bibelsprache.

Die Schiffenben. S. 133.

Richt bie Schifffahrt wird hier verwünscht, sonbern es beklagt, daß fie nur ber habsucht, der Gewinns und Eroberungssucht biene.

Ronige. S. 135.

Sobla, ein Berg in Sicilien. Sobläifder Bonig galt für ben beften.

Der Conful. S. 138.

Lynceus, ein Weitsehenber. Thule, bas lette Land für die Schiffenben, westwärts. Durch Herkules Säulen tam man ins Atlantische Meer, wo Thule, wo auch die Inseln ber Glücklichen lagen. Titus, das Muster eines leutseligen, guten Regenten. Tantalus verrieth die Götter, und schwagte von ihrer Tasel aus.

Beim Grabe eines Mächtigen. S. 140.

Aus der Elfenbeinernen Pforte kamen nichtige Traume. Den Obolus, einen Pfennig für die Ueberfahrt bes Charon, legte man bem Tobten unter die Zunge.

Das Leichenbegängniß. S. 143.

Fabricius, Brutus, Cato, Britannicus, eble Römer, fteben bier für alle große, würbige, verbienftreiche Menfchen.

Die Grabschrift. S. 145.

Manen find bie Tobten.

Drittes Bud.

Der Kranz. S. 149.

Die Andacht bes Dichters bei bem Bilbe ber heiligen Jungfrau mag uns als eine fromme Mythologie gelten. 3hr sittliches Bilb hat in ber Kunst und Dichttunst so viel und mehr bebeutet, als das Bilb einer Pallas ober Diana.

 $\mathbf{x}\mathbf{x}$ 

Die bunfle Ravelle. S. 151.

Balatinus, ber Berg ber Raiferpalafte.

Weihung eines Kinbes. G. 153.

XXI Mutter und Kind. S. 155.

· Bei biefem und ähnlichen Stüden bente man ein Gemählbe Raphaele, bas Beibe vorftellt.

Der Sänger bes Frühlings. S. 156.

Eine reiche Sammlung von Anlagen ju Ibhlen und Frühlings Gebichten; bem größeften Theile nach noch jest ungebrauchet. Jupiter ift hier ber himmel, Tellus bie Erbe. Aegon und Jolas, namen ber hirten. Nereiben, Drhaben, Samabrhaben find Rhmphen bes Meeres, ber Bäume, ber Wiesen. Die Linbe, bie ber Berfasser besang, folat S. 186.

An bie Gefundheit. S. 162.

Ein Danklied nach wiedererhaltener Gefundheit. S. 164.

Monien ift bas Land ber Griechischen Mufen.

An bie Magerteit. S. 166.

Der bürre Dichter. S. 168.

Der Daja Sohn ift Mertur. Er fowebt zwifden Schatten und Gottern; benn er geht als Geleiter bis zum Tobtenreich nieber.

Das Bögelchen. S. 170.

Atropos, bie Barge, bie ben Faben ichneibet. Bierifches Rofenlager, ein Begrabnif auf Rofen aus ben Garten ber Mufen.

Die neue Geburt. S. 173.

Mejon, Jafons Bater, murbe burch Mebeens Runft verjünget.

Der Schattentanz. S. 175.

Ein icauerlich Gemählbe ichwebenber Schatten zu Mitternacht beim Monblichte. Tiare ift bie papftliche Krone, Inful ber Ropfichmud bes Pralaten.

XXII Beim Tobe eines Kindes. S. 177.

Die biamantne Pforte ift bie Pforte bes Tobtenreiche, bie fich teinen Bitten um Rildfebr ins Leben eröfnet.

Trauerklage. S. 179.

Der schlummernbe Greis. S. 181.

Aftraa, bie himmlifde Gerechtigfeit. Caftaliben, bie Dufen.

Das gliidliche Alter. S. 185.

Die Linbe. S. 186.

Der Dichter, wetteifernd mit Ovid, mabit sowohl eine fliebende, ale eine verwandelte beilige Daphne.

Mutter und Kind. S. 191.

Die Langsam = Sterbende. S. 192.

Der Liebling, ber hier kupn gewunscht und neu personificirt wirb, ift ber Tobbis auf die letzte überraschenbe Erscheinung. Das ungebundene Schickfal. S. 196. Lachefis, Eine ber Parzen.

Naturordnung. S. 198.

Philosophie bes Lebens. S. 199.

Biftonifche Tuba, die Kriegstrommete wilber thrazischer Böller.

Die Tobtenftäte. S. 205.

Gott. S. 208.

Das Jonische und Karpathische Meer zwischen Affien, Aegopten, und ben griechischen Inseln mar wegen seiner gefährlichen Schifffahrt und öfter aushaltenben Winde bekannt. Die Hörner bes Monbes sind seine Beränderungen. Der bunkel aufgehende Orion prophezeiet Stürme und bose Fahrt.

Das Götterleben. S. 211.

Das lette Opfer. S. 215. Tänien find Opferbinben.

IV

### bes zweiten Theils.

#### Biertes Buch.

Die beilige Begeisterung. S. 219.

Apollo's Sonnenpferbe, Abraftus, Bollux, Ahilles Roffe find in Gebichten berühmt. Argos erzog friegerische Roffe; bem Thau ober bem Reif schrieb man in bergigten Gegenben ihren Glanz zu. In Chperns Scholle wilhlen, heißt hier im Reich ber Bobluft bienen. Reronen, Maximine, Decier find bie Ramen thrannischer Berfolger.

Die eigenwillige Leier. S. 223.

Rach ber Eroberung Breisachs. S. 227.

filr Bernharb von Beimar ift es bas größefte Lob, bag ibn ein Dichter ber erbitterten Gegenhartei ben Brennus nennt, ber Jupiters Tarpejerburg, bas Deutsche Capitolium, erobert.

Der Tob bes Helben. S. 229.

Pappenheim blieb bei Lüten. Er hatte in seinem Leben ungeheuer-viel Bunben empfangen, und war gang zerterbt am Körper. Die Obe ift traurig und tolossalisch.

Die Ehrbegierbe. S. 232.

Ein sehr mahres Gemählbe ber Politik und bes Krieges = Geiftes bamaliger Zeiten.

Wallenstein. S. 234.

Die Laufbahn dieses unternehmenden, glücklichen, ftolzen, anmaaßenden Feldherrn im breiffigjährigen Ariege ist durch die Parallele mit dem Sejan, dem Lieblinge des Tiberius, im Aurzen fest gezeichnet. Das Bill vom Pferde in der Rennsbahn beider will sagen: eben so groß waren Sejans Anstredungen; eben so schnell beffen Sturz und Ende. — Die Mitra ist ein bischöslicher Kopsschmud. Charon, der alte Ruberer, ein Anecht des Pluto. Die Geschichte Erösus, Erassus, Hannibals, Pannibals, Politrats muß jedem bekannt sehn; hier wäre es zu weitläustig, sie zu erzählen.

Die Kriegezucht. S. 237.

Benus war bie Bublerinn bes Kriegsgottes. Der Punier ift hannibal. Rach bem Siege bei Canna ichwächte fich fein berr in ben Wohlluftreichen Gegenben Campaniens. — Bu ben Zeiten unfres Dichters waren Aberglaube, Zeichenberterei, Prophezeiungen ungemein verbreitet und febr wirtfam. — Der Zweilaupf, ber bamals auch febr gewöhnlich war, tann schwertich ein besseres Bilb sinden, als

jene Brut gewaffneter Männer, die aus Cabmus gefäeten Drachengähnen entsprang und sich unter einander selbst würgte. — Remesis ift die Feinbinn des Nebermuthes, die den Stolzen ftürzt, dem Unterdrückten emporhüft, und in der tiefsten Stille dem Zuviel und Zuwenig eine Gleichung bereitet. Fabius, der Feldherr errettete Rom durch sein Zaubern und bekann den Ramen Cunctator.

An einen im Rriege vertriebenen Landsmann. S. 241.

Wirkungen bes Unglück. S. 243.

Atlas trägt bie himmeletugel. Daß schwere Zeiten von neuen, ungludlichen Confiellationen entspringen, war und ift ein sprüchwörtlicher Glaube.

Beim Anblid einer Charte bes Weltspftems. S. 244.

Im Traum bes Scipio bei Cicero ift diese hohe Ansicht ber Dinge still und schön angegeben. Wo Terres ungeheure Flotte unterging, wo die Heere der Römer auf der Pharsalischen Edne sochten; wiederum wo sein elendes Leben Tiberius auf der Insel Laprea lebte; die villa Adriani, die noch in ihren Trümmern Erstaunen einflößet; diese Secnen werden bier gezeigt. Sie gehören zum Größesten, das auf der Erde vorging und sind wie Träume verschwunken. — Thalamus ist das Hochzeitbett; Nereus der Gott des Meeres.

Das Roß vor Troja. S. 248.

Die vielen fremben Kriegsheere, die man damals nach Deutschland zog und von beiben Seiten als die Erretter Deutschlands ansah, gaben dem Dichter zu dieser traurigen Allegorie Anlaß, die er im Geist Alcaus ausgeführt hat. Sie gilt für VI mehrere Gelegenheiten und Zeiten. Ans Homer und Birgil sind alle Namen bekannt, die bier vorkommen.

Das Rieine. S. 252.

Deutschlands Magegefang. S. 254.

Die bamaligen bebrängten Zeiten befingt unfer Dichter in einem ganzen Buch Ehrenobieen, von benen uns ein paar Stude ftatt Aller fenn mögen.

Der Janustempel, an die verfammleten Friedensstifter. S. 256.

Fünf Lustren, b. i. sünf und zwanzig Jahre hatte damals der Krieg gedauert; seine Folgen in und außer Deutschland werben hier geschilbert. Der Janustempel warb geschlossen, es mußte endlich Friede gemacht werben; er ist aber nicht lange verschlossen, geblieben, und am wenigsten ist der Bunsch unfres Dichters erfüllt worben, daß die habsucht in ihm fest versperret, Ajax mächtiger Stein davor gewälzt, und kein Rigchen am Tempel erspähet werben sollte. Wit tansend Fackeln hat man seitdem den Westphälischen Friedenssschluß beleuchtet, die Thür mit Betarben gesprengt und den ganzen Hain umber gelichtet.

Gebet, als fich die Friedens = Unterhandlungen verwirrten. S. 260.

Das Ungeheuer. S. 261.

Das Opfer. S. 263.

Elhsium, bie Rosen von Pästum, der blübende Berg Somettus, bes Alcinous Saine sind im Alterthum als die lieblichsten Gegenden bekannt und hier VII
bebeutend angewandt worden.

Awo Göttinnen. S. 266.

Die Kriegsgöttinn wird hier die Themis, b. i. die Gerechtigkeit ber Böller genannt; ob fie es je ware? und sehn könnte? Die Wechselung ber Attribute bes Krieges und Friedens giebt bieser Obe einen großen und schönen Sinn.

Der unauflösliche Knote. S. 271.

Den Gorbischen Anoten, ben Alexander gerhieb, wendet unfer Dichter nen und zart an. Arachne war die Kinftliche Weberinn, die mit der Ballas wetteiferte und in eine Spinne verwandelt warb.

Das Feuerwert. S. 274.

Nach geschlossenem Frieden. Damals war die Feuerwerkerei in großer Achtung; ungeheure Summen wurden auf diese barbarische Lustbezeugung verwandt. Die Idee des besseren Feuerwerks, das unser Dichter angiebt, sein Gebet und die Berwünsschung, mit welcher er patriotisch endiget, sind leider nicht erfüllt worden.

Das neue Saitenspiel. S. 278.

Der Präfibent de Mesmes, erster frangofischer Botichafter beim Weftphalischen Friebensichlusse ift ber Memmius unsers Dichters; ein von mehreren Seiten berühmeter und verdienter Mann, auf bessen Land Grotius sein Wert de jure belli et pacis zu schreiben anfing. Er brachte bem Sänger, ber lange geschwiegen hatte, die Stimme wieber.

Die Berwandlung. S. 282.

An eben benselben. Unserm Dichter war ber Berlust bes Saitenspiels gebroht worden; (S. 280) es entsinkt ibm, wird aber belebt und verwandelt. Ohne Zweisel lagen im Leben unsres Dichters jedem bleser Züge Umstände zum Grunde, wie er es im Eingange bieses Gedichts selbst deutlich sagt. Im Lobe des Memmius erschien sein Gesang neu belebt mit den höchsten Ehren wieder. Eine sehr glückliche Dichtung.

Der Baum. S. 287.

Der Staatsmann, bessen bies Denkmal ift, war unserm Dichter näher; er lagert sich also unter seinen Schatten. Aganippe ift Eine ben Mujen geweihete Quelle bes Pelitons. Svaba, die Göttinn ber Ueberrebung. Iberier und Tufter, Spanier und Italiener, beren Sprachen nebst ber Lateinischen, für Staatsmänner bamals unentbehrlich waren.

Als ber Berfaffer eine Geschichte feiner Zeit schreiben wollte. S. 291

Er hat angefangen, fie ju ichreiben; fie aber, weil er sich zu ftrenge an bie Bahrsheit hielt, nicht geenbigt. Er warf ben Spiegel jur Erbe, ber unleibliche Bahrheit zeigte. — Scopas ein Griechischer Bilbhauer; Acatus, einer ber brei unparteilischen Tobtenrichter.

An die Deutschen. S. 294.

Der Philippische Strafrebner. S. 298.

Die Philippischen Reben bes Cicero gegen ben Antonius, als einen Feind bes Baterlandes tosteten ihrem Redner Ruhe und Leben. Unser Dichter schlägt seinem Redner andre Philippische Strafreben vor, die ihn selbst bessern. — Thersites, ein häßlicher Lästerer bei homer. Harpben, häßliche Raubvögel bei Birgil. Den Beinamen Rasita hatten die Scipionen. Pompilius ift Numa.

An den Schlaf. S. 301.

Apollo's Somefter, ber Monb. Die befiederten Rocher voll Gefangespfeile, bie Bogel.

Digitized by Google

ΔШ

ΙX

#### Fünftes Bud.

Die wiebergefundnen Lieber. S. 307.

hekatombe, ein Opfer von hunderten. Conthius, Apollo. Alcides Gerfules.

Der bobe und niebere Dichter. S. 310.

Begafus mar Bellerophons Rof und warb fpaterhin bas Rof ber Dichter. Catulle Sperling, zwei bekannte liebliche Gebichte.

Beifall. S. 312.

Die Zigennerinn. S. 313.

Terminus, ber Gott ber Grenze. Sarmatien, Boblen. Sarbievius ein lateinischer Dichter, ber ben Ramen bes zweiten horaz hatte und noch hat.

Die Rathsel ber Dichtfunft. S. 318.

Momus, ber Spotter im Rreife ber Gotter. Bunifche Mepfel, Granatapfel.

Un einen beutschen Schriftsteller. S. 321.

Geschichte und Dichtkunft. S. 325.

harpolrates, ber Gott bes Schweigens. Betanntermaaßen ift viel barilber gejdrieben, mit welchem Recht Birgil seine Dibo bem Aeneas gleichzeitig machen, eine Liebe zwischen beiben und ben freiwilligen Tob ber Königinn habe erdichten bursfen? Rogus ist ber Scheiterhause, ben sie in seine Bebicht besteigtt.

An einen furchtsamen Dichter. S. 327.

Benusia war ber Geburtsort des Horaz. Das Sprüchwort: "nicht jedem wird es so gut, nach Corinth zu gelangen," wird hier auf Benusia angewendet. Das Mährchen von jenem Mahler, der sich, den Schaum eines rennenden Pferdes zu mahlen, lange vergedens gequält hatte, jett also verdrießlich den Pinsel hinwarf und siehe, der Schaum stand da! erhält hier die gehörige Berichtigung und Einsschüng. Der Grazissche Mund, das os rotundum der Griechen ist ihr Marer, vollendeter Ausdruck.

Gebrauch und Migbrauch ber Fabel. S. 332.

Der Dichter hat hier eine ganze Methologie zum Theil ungeläufiger Kamen vorgeführt, um ben Mißbrauch berselben zu verleiben. In einem Lorbeerhain Lorbeer zu sinden, ist lein Fund; von Midas Ohren und einem erhenkten Bräutigam zu singen, ist weber ein seltner noch reizender Schmud des Dichters. Auf den Sinn des Ganzen, behauptet unser Meister, komme alles an, nicht auf einen Put in Bildern.

Wunder der Liebe. S. 335.

Das Erbtheil ber Menschen. S. 337.

An einen Narcift. S. 339.

3phis, ein Mäbchen, wurde als ein Knabe erzogen und als ein Jüngling an die Janthe verheirathet. Eine unfruchtbare Ehe war die Folge dieser Liebe. — Thus daris ist Helena, Thudarus Tocker. Man hat dieser berühmten Schöne soviel angedichtet, daß auch diese Sage: "sie sei als eine Eitele, die den Pluto selhst sessischen zu dienen geglaubt habe, zum Orkus hinunter gestiegen," an ihr noch Plath sand. — Die Artigkeit der Lais, die ihren Spiegel im Alter der Göttinn wiedersschente, haben mehrere griechsische Sinngedichte in verschiedenem Sinne verewigt.

Digitized by Google

XI

x

Das flüchtige Wort. S. 342.

Einem, ber an ben Bof ging. G. 344.

hoffnungen. S. 348.

Berfdwiegenbeit. S. 350.

"Unter ber Rofe" im Rreife ber Bertraulichleit und Freundichaft. Hannibals und überhaupt bie Bunifche Lift mar ein Sprüchwort. Artaber-Ohr; bas Ohr eines Ungebilbeten, Unverftändigen.

Der milbgeworbene Dichter. S. 352.

Bunisches Ohr. Die Bunter, (Phönicier, Karthager) galten ben Römern für treulose, grausame, eitcle, gottlose, aller Unthaten fähige Menschen; Poenus plane est, quid verbis opus? — Der verschiebene Genius ber Satve Juvenals, Horaz, Lucilius, Persius wirb hier bezeichnet. Die Sabiner waren ein ländliches Bolt: also waren auch ihre Gefänge, friedliche alte Beisen. Des Ansborer köwe, der mit seinem Wohltster und herren freundlich umberzgog, ist eine bekannte Geschichte.

XII Bergeffenheit. S. 355.

Sthr ift ber Strom bes haffes, ber unverföhnlichen Feinbschaft, unwiderruflicher Gelübbe; Lethe ber Bergessenheit. Mebea, das Bild ber abscheulichften Rache. Ein Junonischer haß bezeichnet eine unverföhnliche Feindschaft; gegen Troja entsprang er aus Eisersucht und Stoly, vom Apfel bes Baris.

Absagung. S. 358.

Die Steine, die Deutalion nach ber Ueberschwemmung ruchwärts warf, wurben Männer; fie blieben aber auch lange Zeit ein Felsen= und Steingeschlecht, bis Orpheus, Amphions Leier biese Felsen belebte.

Die Gegenwehr. S. 361.

An einen jungen Belben. S. 363.

Acca Laurentia war die Pflegemutter des Romulus und Remus. Evanbers Sohn, Pallas, wird in der Aeneis mit einem rührenden Gebet zur Schlacht gefandt und kommt nicht wieder. Statt Alcestes ift Acestes zu lesen; diefer gute Greis ist auch aus der Neneis bekannt. Argos bewachte mit seinen hundert Nugen die Jo; um die ihn bennoch Merkur betrog. Jachus ist Bachus. Die Erziehung Achills von Chiron ist das bekannte Muster der Helden=Erziehung bei den Atten, in Kimsten des Krieges und der Weisseit. Das Schwimmen im Sperchius-Strom gehärte zu diesen Uebungen.

An einen Krieger, ber fich zur Rechtswiffenschaft zurüchvandte. S. 366. Butbagoräische Dentsprliche. S. 368.

XIII Die Urne bes Minos. S. 370.

Der Sphing war ein Symbol bes Geheimnisvollen und fprach selbst Rathsel. Manlius gilt hier für einen zu ftrengen, Lälius für einen zu gelinden Richter. Cato war ein ftrenger, Atticus ein gefälliger Freund und Bürger Das Scherbengericht (ber Oftracismus) verbannete auch die ersten Männer des Staats, wenn sie dem Baterlande gefährlich waren. Symmachus, des Ermordeten, haupt erschien nach Vrocopius Erzählung seinem Mörder, dem Könige Theodorich in der Gestalt des Fischbaupts, das ausgetragen wurde. Blelleicht eine Fabel.

Berbere fammtl. Werte XXVII.



Milo. S. 373.

Milo, aus Rrotone, war in Ansehung seiner forperlichen Stärte ein Sprichmort. Den Riefen Antaus marf hertules in seinen Armen erbrucht gur Erbe.

Gleichgültigleit. S. 375.

Gemik bes Lebens. G. 376.

An einen römischen Bralaten. S. 378.

Die Mutter ber Dinge. S. 381.

Phrrha, Denkalions Weib, war die Mutter bes neuen Menschengeschlechts nach ber Fluth. Prometheus, ber Bildner ber Menschen. Chtherea, Benus, Lhaus, Bachus, Themis, die Gerechtigkeit. Den Pfeil gegen die Sonne schießen, bem Winde Backenstreiche broben, sind Frechheiten gegen die Natur, die sich die Menschen so oft erlauben.

Die Begräbnikstäte. S. 386.

Auf Infeln bes Aegeer = Meeres wurden bie Römischen Miffethater oft verwiesen. XIV Cabmus Saat, aus Drachenzähnen erwachsen, würgte einander selbst.

Die sterbenbe Nachtigall. S. 390.

Attis, eine Athenerinn, beißt bie Rachtigall, weil Bhilomele, Banbions Tochster, eine Athenerinn war.

Philomele an ihre Schwester Progne. S. 393.

Philomele, ber die Zunge geraubt war, zeigte ihrer Schwester Progne ihr Unglück burch Symbole an, die sie in ein Gewand webte. Tereus, ein König in Thracien, hatte sie mishandelt. Bielleicht ist diese Poesie der erste Bersuch einer Einkleidung gewesen die späterhin viele Liebhaber gehabt hat, und die man Briefe der Berstorbenen an ihre hinterlassen nannte.

- II. Die Lyra. Bon ber Natur und Wirkung ber lyrischen Dichtkunft. S. 397.
- III. Alcaus und Sappho. Bon zwei Hauptgattungen ber lyrisichen Dichtkunft. S. 443.

#### Inhalt

#### bes britten Theils.

- · I. Kenotaphium bes Dichters Jakob Balbe. S. 1—82.
- II. Nachlese aus Jakob Balbe Gebichten, zu Erläuterung seiner Denkart und seines Lebens. S. 83.

Melancholie. S. 85.

ш

Das Gebicht ift Eingang zu mehreren Oben, in benen, wie in einer Biston, ber Dichter Constantinopel siehet und zu Beschämung seines Baterlandes die Sitten ber Türken barstellt.

IV Berwünschungen bes Katarrhs. S. 87.

In poetischen Bilbern ift die Entstehung und das Ungemach bieses Uebels pathologisch beschrieben. Es ertappt ben Sorglosen schlafend; eine Erkaltung kann es mit allen ben Folgen geben, die hier vom Leibenden selbst geschildert werden.

Die Birginische Pflanze. S. 89.

Die sinnreiche Einkleibung rechtsertigt ben Dichter, ber biese Pflanze seiner Gesundbeit wegen gebrauchte. Molh ift eine vor dem Zauber beschätzende Pflanze bei Homer (Odyss. \* 287. f.) Die Siege Bachus in Indien, sein Einzug im Olhnp, die Bestirmung des Olhmps durch die Litanen, Mars Wohnung in Thracien, Merkurs und Dianens Berrichtungen sind dus der Fabel bekannt. Nord umerika war das Land der Jagd Pationen; den Weinbau kannte es nicht.

An einen Nachäffer seiner Gebichte. S. 96.

Stanberbeg, (Georg Castriota,) war ein Prinz in Abanien, ein unverföhnlicher Feind ber Türken. Der Sultan, ber von ihm den Säbel begehrte, der so viele Wunder der Tapferkeit gethan, war Murab 2.

Die Rache bes Dichters. S. 97.

Im Original heißts die driftliche Remesis, eine poetische Darstellung der Rebart: feurige Kohlen auf des Feindes Haupt sammlen. Die Berkart ist der zornige Jambus, der aber jeden Fluch in Segen umwandelt. Formianer ist ein guter Campanischer Landwein. Gastereien des Luullus gelten sür die die diphigsten des Alterthums. Tucca ein Gast mit gutem Appetit. Manlius Krüge, volle größe Krüge. Ibis, ein Feind Ordbs, an dem er sich mit einem beissenden Spottgedicht rächte. Donner zur Linken waren ein glückliches Zeichen. Kasika ist Scippio, der den Kömern sehr wohlwollte. Mäsenas und Flaccus gelten sür

Freunde, bie fich einander bas Liebste wilnschten. Die criftliche Rache ift in biesem Gebicht etwas weit getrieben.

Der weichliche Belbenfänger. S. 102.

Friederich Genferich beißt er im Original; Balbe mablte jum Inhalt feiner Bebichte fehr gludliche Ramen.

Die Minen. S. 104.

Die meisten Wappenbilder unfres hohen und niedrigen Abels find aus bem Jagd = und Ariegsleben, aus Ritter = und Arenzigen gegen Heiben und Saracenen. Sie VI prangen mit Buffelstöpfen und Einhörnern, und mit des entlegenen himmels, (Orients und andrer betämpften Länder) für uns längst untergegangenen Steruen.

Die Ungeheuer. S. 106.

Das Gelb. S. 108.

Der faliche Glanz. S. 110.

Der Glüdliche. S. 113.

Die zweite Euribice. S. 115.

Das Geschlecht ber Lamien war Eines ber ältesten abelichen Geschlechter Roms, bas von Lamus, einem Könige ber Läftrig onen abstammte. Metellus, einer ber größesten Triumphatoren; die Meteller eine Familie voll verdienter, berühmteter Männer. Die Gracchen, tühne Patrioten; Cornelia, ihre Mutter, bie berühnteste Butter berühmter Söhne, voll hohen Römergeistes. — Dagegen Brizfeis, Achills schone Gesangene, um welche der gange Zwist der Islade entstand. — Calpurnia, jene dreuste Römerinn, die das Edict veranlaste, daß künstig kein Weib in Person ihre Sache vor Gericht treiben sollte. — Iene ersten Sabines VII rinnen, die von den Römern gerauft wurden, blieben in Ansehmag der Folgsamteit und Treue Bilder der uralten ländlichen Eheweiber, denen die Römerinnen im Zeitalter der Ueppigkeit sehr ungleich waren. Penelope, die die Freie mit ihrem sortdaurenden Gewebe täusche wurden, Riobe, war eine Mutter von sechs schoen und sechs schonen und sechs schonen Töckern. Lucina, die helferinn glücklicher Geburt.

Gespräch mit ber Muse. S. 121.

Die Deutschen Berse unsers Dichters find raub. Gegenstände, wie das Lob der Magerteit, ironisches Lob der Feisten u. f. find auch teine Gegenstände der Muse. Beides wird getadelt.

Gespräch mit der Muse. S. 124.

Laberius, Ravius, Ennius, Pacuvius, Mutius find Alt-Römifche Dichter, aus beren Fragmenten Balbe feine Ofcifche Sprache lernte. (Opp. T. II. p. 107. seq.)

Der verschnittene Sanger. S. 129.

Chbelens Briefter waren Berftummelte. Ihr Gottesbienft war in Phrhgien; und die wilde Mufit biefes Gottesbienftes behielt fortan ben Namen phrhgifcher Tontunft.

Der hochzeitfänger. S. 130.

Das Barbaren = Reft, das Deutschland brobete, war bamals die Türkei; jest haben sich Ramen, aber nicht die Lage der Sache geändert.

νш

Segen und Fluch. Un bie versammleten Friedensgesandte. S. 132.

Aftraa, die Gottinn ber Gerechtigfeit, die Bieberbringerinn ber glücklichen Beit. Bellona, die wilbe Kriegegöttinn. Mulciber, Bullan; Benaten, die haus-götter; Evius, Bacchus; Rhabamanthus, Giner ber unerbittlichen Richter, die über völligen Untergang ober Erhaltung, über Leben und Tob nrtheilen.

Pompejus, Cafar und Cato. Bei einem Gemählbe von Albrecht Dürer. S. 138.

Der Streit zwischen Pompejus und Cafar kann wohl für ben, ber in unfrer Geschichte zwischen ben zwei größesten Männern über die größeste Sache geführt ward, gelten. Die Obe, obwohl ohne Vorbereitung geschieben, ift in einem großen Sinn gedacht. Ienen beiben steht Cat o entgegen, ein größerer Weltüberwinder. — Wo das Gemählbe von A. Dürer, worauf sich die Obe beziebet, zu finden sei, ist mir nicht bekannt; bekannt aber ists, daß Dürer brei Figuren neben einander vorzussellen liebte.

Fabricius Tag. S. 140.

Fabricius galt ben Römern als ein Rufter unbestechlicher Großmuth und jener alten Bieberkeit, die auch nach ben größesten Berbiensten und Thaten fich ihrer alten bäuslichen, selbst armen Lebensweise nicht schamte.

Demotrit. S. 143.

IX

x

XI

Einem, ber Philosophie zu lehren auf bie Mabemie ging. S. 145.

In ber Gesellschaft, zu welcher ber Dichter geborte, schickte man Diesen und Jenen, einen gewöhnlichen Cursus zu lehren, bier und borthin. Manches vom heilsamen Rath bieses Abschiedes geborte auch in unfrer Philosophie-Lernen-ben Stammbuch.

Das Stadt = und Landleben. Eine Rhapsobie. S. 147.

Ich habe biesen poetischen Brief eine Rhapsobie genannt, weil die Bilder besselsen ohne einen strengen Plan aus einander sich entwickeln. Tustulum war die villa, in welcher Cicero sich erholte und einige philosophische Schristen geschrieden hat. — Hortensius, ein großer Redner und Rechtsverkändiger Roms, des Cicero größester Nebendubler. Nachdem er alles erlangt hatte, was er wünschte, begab er sich zur Ruhe. Post Consulatum summum illud suum studium remist, atque in omnium rerum abundantia voluit beatius, ut ipse putadat, remissius certe vivere. — Tritonia, die den helm absegt, ist die friegende Pallas: denn auch Holland nahm damals an den Unruhen des Krieges Theil.

Satularisches Lieb, an bie Gesellschaft, zu welcher ber Dichter gehörte. S. 154.

Ein großes Stück, das die ganze Geschichte des ersten Jahrhunderts der Gesellschaft (imaginem primi sacculi) in lhrischem Fluge darstellt; eben diese ganze Geschichte ift also Commentar des Liedes. Der letzte Wunsch ist des Dichters würbig. Cosmas und Damianus waren beide Liedhaber der seineren Wissenschen, und dadei voll Eiser sür Religion und Sitten gegen herrschende Missensche und freche Ledensart. Solche wiederkehrende Sterne, die den Eiser sürs Gute mit dem Geschmack sürse berbänden, wünschte Balbe seiner Gesellschaft.

Der Rampf mit bem Tobe. S. 159.

Der längere Tob. S. 161.

#### Muftifde Chorgefange.

- 1. Schmerzen ber Liebe. S. 163.
- 2. Nachtfeier ber Liebe. S. 166.

Das letzte Stück ist im Schwunge bes alten pervigilii Veneris, voll Glut und Flamme, aber einer Flamme ganz anderer Art.

Der Bebergte. G. 170.

Aera, die Zeitrechnung. Birnia und Paullus gelten bier bem Liebe für alle ftoifche Philosophen.

#### Maria. S. 175.

Liebhaber ber Mahlerei und Boesie werben sich bei jebem ber folgenden Stücke an Gemählbe ber größesten Künftler erinnern, unter welchen Raphael wie ein himm-lischer Genius voranstiegt.

Die Unnennbare. S. 177.

XЦ

hermon und Rarmel, Berge in Paläftina, Libanon, ein Gebitrge in Sprien, auf welchem die alten Cebern ftanben, bie man fo alt als die Welt hielt. Besbon, eine Stadt jenfeit bes Jordans.

Mutter und Kind. S. 179.

Mehreren Lesern werben Gemählbe bekannt sehn, wo dies sanfte Zusammenschmiegen der Mutter und des Kindes, und das geistige Band, das beide zu Einem verbindet, unbeschreiblich schön ausgedrückt ist.

Die Mutter unterm Rreuze. S. 180.

Auch bieser stille Schmerz, biese hohe Ergebung, sammt bem Blick, ber beibe Leisbende verbindet, hat in Poesie und Kunst unter dem Namen der mater dolorosa den stärksten und zartesten Ausbruck gefunden.

Der Anblick ber Liebe. S. 181.

Die bekannte Borstellung, ba die Mutter mit dem Kinde triumphirend vom Glanz der Some umleuchtet wird, (Offend. 12, 1.) ist hier mit dem Moment, da sie im tiefsten Schwerz mit einem Blick der Liebe dem leidenden Sohn Tröstung zusandte, XIII schön gruppiret.

Die Göttinn des Frühlings. S. 182.

Bei unferm Dichter in ber Oscischen Lanbsprache; faft unübersehar. Sola bella, sola malta, sola Nympho malthaca ift die Schlufzeile. Einzelne Borftellungen 3. B. von benen sie umschwebenben Engelknaben tennet man auch aus Gemählben.

Die Göttinn bes Haines. S. 185.

Die himmelfahrt. S. 186.

Das Gemählbe Raphaels in Dresben ift in bemfelben Geift gebacht, wie biefe Obe.

Die Tabellose. S. 188.

Das Bild ber berathenden schaffenden Beisheit (Sprüchn. 8, 24. u. f.) hat den morgentändischen und driftlichen Dichtern zu sehr philosophischen Einkleidungen Anlaß gegeben. Her wird sie Schutzstinn und Retterinn des menschlichen Geschlechts beschrieben, die auß jeder Berwirrung eine höhere, lichtere Ordnung hers vorzebracht habe. Felix culps Adami, quae talem Servatorem promeruit, XIV singen die chriftlichen Humnen.

Schwanengesang bes Dichters. S. 190.

Die Berwandlung ber Leier in einen Schman mar nach Zeitumftänden (Terpfichore Th. 2. S. 282.) gefungen; eben so zeitmäßig läffet jest ber Schwan seine Stimme boren. Die Anspielung auf seine Gespielen am Cabfter, Bo, Mincio, Maan-ber geht auf andre Dichter homer, Catull, Birgil u. f.

Die Balbraft. Ein Marienklofter auf ben Tyrolergebürgen. S. 197.

- III. Nachfchrift. Gine Rechenschaft bes Uebersetzers. Nebst zwei Briefen von Barlaus an Balbe. S. 199.
- IV. Die Ruinen. Sibyllinische Blätter von Jakob Balbe. S. 225.
  - I. Troja = Nlium (S. 227.) Fulmus Trods! war ein Sprückwort. Die Zerstörung Troja ward burch die Griechischen und Römischen Dichter ein so berühmtes Symbol des Unterganges, wie im Orient die Zerstörung Babels, Jerusalems, Khrus, Ninive u. f. Darbaniben, ein alter berühmter Königsstamm, die Beherricher Troja's. (S. 229.) Pompeji, eine Stadt in Campanien, ward von der Asche Besud bebeckt, wie Herkulanum von dessen Atropos, die unerbittlichsche Barze. Iche Drhabe belebte einen Baum; wenn er gefällt wurde, oder verdorrte, entstoh sie traurig. (S. 230.) In der Proving Elis war der Wettlampf der Griechen in allerlei Spielen. (S. 231.)
  - II. Die sieben Bunder der alten Welt. (S. 233.) Der Kolosius (S. 233.) im Traumbilbe des morgenländischen Königes ist aus Daniel Kap. 2. Die Krone Koms, und Remus Grabmahl, (S. 235.) ist die Mauer Koms, nach dem bekannten Symbol der Mauertrone. Die Zeitalter, die Kom durchlebt hat, werden in der Personisscation (S. 235.–241.) so tressend charatteristrt, als es eine Bersonisscation zuläst; die Geschichte ist Commentar darüber. Auf den Feldern dei Pharsalus in Thessalien ward die Schlacht gegeben, die zwischen Bompesus und Cäsar entschied; der Uebergang Cäsars über den Fluß Aubicon, der zwischen Rimini und Ravenna ins Meer fällt, war die Erklärung des bürgerlichen Krieges. (S. 237.) Der Muttermörder (S. 238.) ist Kero. Der fremde Barbar (S. 339.) ist Alarich, Genserich u. f. Die S. 240. genannten Gebäude sind noch sehtsburden Kuinen des alten Koms; nur von Kero's goldenem Hause ist auch nicht die geringste Spur übria.
  - III. Die Linie Apelles (S. 243) ist das Symbol eines Zuges von Meisterhanb, so wie Dürers Cirkel mit freier hand gezogen. Herauf werben die berühmtesten alten und neuen Künstler genannt; und S. 244. Homers u. a. verlohrne Gebichte. Auf der Billa Tustulana (S. 248.) schrieß Eicero seine philosophischen Schriften; auf den Rostren zeigte er sich als Bater des Baterlandes. Diesen vermist und wünscht der Dichtet vor Jenem.
  - IV. Rufinus und Eutropius, Bollmächtige des Reichs in Conftantinopel, hatten die Macht und das Schickal, das S. 250. 251. beschreibet. Rach dem Siege bei Canna fonnte Pannibal einige Schessel goldene Ringe von den gefallenen Römischen Rittern sammlen. Um den Römern nicht ausgeliefert zu werden, nahm er zulet Gift, das er in seinem Ringe mit sich trug und beschloß sein Leben. (S. 251.) Das Unglud Belisarius ist ein allgemein-angenommes Sinnbild von Berdiensten, die mit Undant an einem Hose, wie Justinians Hos war, vergotten werden. Roch zeigt man in Rom die Pforte und den Stein, wo er gesestein, einen Stein, den man, wenn es auch nur Sage wäre, nie untergeben lassen

XAII

XVI

xv

follte. - Bon Gelimer, bem letten Banbalentonige, ber zu Conftantinopel im Triumph aufgeführt marb, erzählet Brocopins: "Als Gefangene bei bem Triumph Belifarius maren Gelimer felbft, im Burvurfleibe um bie Schultern. und alle feine Anverwandte, auch die Längsten und Schönften aus ber Ration. Als Belimer in ben Cirtus trat und ben Raifer auf bem hoben Thron, auch von beiben Seiten bas bier und bort ftebenbe Boll fab, und jest nachbachte, wie tief er gefunten fei, entrann ibm teine Thrane, fein Seufzer. Er batte nichts als jenen alten Ebraerspruch im Munbe: "o Eitelteit! Eitelteit! Alles ift eitel!" -So tam er vor ben Thron, man jog ibm ben Burpur aus; er mußte auf bas Geficht nieberfallen und anbeten. Nachber wies man ihm nicht zu verachtenbe Gilter in Galatien an, wo er mit feinen Bermanbten lebte." - S. 254. Die Rriege ber Rraniche mit einem Bogmaenvoll in Indien waren alte Cagen, Die auch Blinius noch erzählet. Die himmelfturmenden Riefen wurden unter ben Aetna XVIII gefchleibert. - Die Befchichte ber Europa, bie vom Bupiter über bas Meer getragen wurde, ift bekannt; fo auch bie (S. 256.) angeführten Belben bes breifigjährigen Rrieges. Der Jafon, ber (@ 257.) auftritt, ift Buftav Abolph.

- V. Abamiben (S. 259.) Abamsföhne. Die Jungfrau im Zobiatus und bas Sternbilb Orion (S. 260.) werben ebel gebeutet.
- V. Nachweisung ber übersetzten Stude auf Balbe poemata. S. 263.

# I. Lyrische Gedichte.

Aus dem Lateinischen.

## Erftes Buch.

#### Die Täuschung.

Welche holbe Gestalt schwebt überm Haupt mir? Glänzend wie ein Gestirn, auf goldnen Flügeln. Jüngling, zeigest du Mir und bringest Mir die Grünende Krone?

3

4

Dreimal winket er mir, und schlägt die Schwingen; Jetzo sitzet er nieder, meinem Scheitel Nahend. — Soll ich nehmen den Kranz? — O wehe, Lachend entflog er.

Böser Knabe, bu spottest meiner. Habe, Und behalte ben Kranz, ben nie ich suchte; Ohne Lorbeer, an bem bie Ziege naget, Bin ich ein Dichter.

## Die Jugend-Freundschaft.

Als in Strophius Blumenreichen Gärten Traurig Orest und mit beladnem Herzen Irrte, schlang ihm Phlades, auch ein Kingling, Liebend den Arm um:

"Bruber! Du meiner Seele bestre Seele, Heilige Blithe meines Jugenbfrühlings! Lern' in diesen Gärten, die um uns her blühn, Was dir ein Freund sei. Lockt das Beilchen Dich nicht, das sonder Arglist Dustet? Die Ranke nicht, die um den Stamm sich Liebend schwingt? Die Lilie, die den Busen Schuldlos erösnet?

Nicht bie Rose, ber Lieb' und Jugend Blume? Schönerer Liebe Rosen blühn ber Freundschaft, Auf bes Lebens Dornen, im Lenz ber Jahre, Nimmer verwellend.

Sieh ben filbernen Bach hier. Tief im Grunde Zeiget er spiegelnd dir das Keinste Steinchen; Murmelnd sein Geheimniß, ladet er ein zu Liebegesprächen.

Warum birgest du mir der Seele Kummer? Deffne das Herz; es leichtert sich durch Zutraun — Auf, Orest! mit Dir will ich Freud' und Schmerzen Theilend, Dein Freund senn."

#### Das Schachspiel.

Warum schlagen wir noch Bücher und Blätter auf? Alle Lehre Sokrats über die Richtigkeit Unfres Erbegebrängs lehret im Spiel uns hier Sin mit Ruppen besetztes Brett.

Siehst du, Freund, wie das Glück Würden und Aemter theilt? Wie's die Plätze bestimmt? wie sie im Wechsel sind? Freund, so spielen auch wir, selber ein Spiel des Glück, Ungleich, aber im Ausgang gleich.

Mächtig stehet Ein heer gegen bas Anbre auf; hier Trojaner, und hier tapferer Griechen Reihn, Stark mit Thürmen verwacht. Muthige Ritter stehn Bor den Thürmen. Es schweigt das deer.

Bartend schweiget bas Feld: benn bie Gebieter sind Noch im Kampse mit sich, sinnen Entwürse. Furcht Und bie Shre gebeut. Jeho beginnt die Schlacht, Arme Bauren. in Guren Reibn!

Schau, sie fallen bahin. Siehe, mit ihrem Blut Wirb ber Lorbeer erkauft. Ihre Gefilbe maht, Ihre Hilte beraubt Jeber ber Streitenben: Sie nur haben die Schuld verübt.

Digitized by Google

5

ti

Armer Corpbon, Du! Armer Alexis, Du Liegt und schlafet. Die herrn stehen noch hinter euch. — Auf bann, wappne bich Mann, wenn bu gleich Bauer bift, Werb' ein streifenber Tamerlan.

Doch wer springer hervor? Listiger Springer, Du? Aus ber Mitte bes Heers, siber bie Köpfe ber Kämpfer? Willt bu zursick, Parther! Es hiltet sich Bor Dir Schwarzen bas ganze Felb.

Und boch wünschet sich auch keiner ben Tob von Dir, Narr und Läufer. Du hast eine beträchtliche Zunft in unserer Welt. Narren und Läufern stehn Häuser offen und Hof und Zelt.

8

9

10

Sieh, die Königinn regt als Amazone sich, Geht, wie Ihr es beliebt; Damen ist viel erlaubt. Bor ihr weichet hinweg Ritter und Elephant, Bauren, Porus und Hannibal.

Alles weichet ber Macht weiblicher Krieger, die Biel begehren und viel wagen. Sie kennen nicht Das zu viele. Die jetzt ihren Gemahl beschützt,
Ifts, die jetzo den Herrn verräth.

Schach bem Könige! Tritt, höchfter Gebieter, felbft Bon bem Plate ber Ruh. Traue bie Majeftät Richt Beamten allein, nicht ber Gemahlinn an; Aber leiber es ift zu fpat.

Schach bem Könige, Schach! — Siehe, geenbet sind Unfre Züge. Du siehst Ritter und Bauern jetzt König, Springer und Narr hier in ber Büchse Grab Durch = und über einander rubn.

Mso gehet die West. Lictor und Conful geht In die Büchse; der Held und der Besiegete. Du vollsühre dein Amt; spiele des Lebens Spiel, Das ein Höherer durch dich spielt.

Die Schifffahrt.

Leben, Freund, ift ein ernst Geschäft; Auf bem trüglichen Meer ifts eine Schiffersahrt. Fährt man bich, o so kostets Lohn; Ober fahrst bu bich felbst, mußt bu bes Meeres herrn Roll entrichten. So zolle bann Bebe Sorge, Die bich tief in bem Innern nagt: Bolle jegliche Tobesfurcht. Wo ber Wind bich auch bin treibe; bu mußt bie See Ausstehn lernen. Das Leben ift, Freund, ein ernstes Geschäft; bulbe sein Ungemach; So mur wird bir bie Reife fanft. Enblich lanbest bu boch sicher am Ufer, in Deinem Bafen; er beift bas Grab. Wenn bas Segel, ber Maft, wenn bas Gebalte nun Mürb' und mübe zusammenfällt. Sagt ein Täfelchen einst: "Wandrer, es ruhet hier Beiland Schiffer Euphorion." O wie lächerlich, Freund, wenn bu zu biefer Fahrt Charons Mter bir municheteft! Fahr' in Frieden und einst fage bie Tafel nur, Daf bu fröhlich gefegelt haft.

## Lebensregeln an einen Jüngling.

Früh in blühenber Jugend lern', o Jüngling, Lebens Glück. Sie entfliehn, die holden Jahre! Wie die Welle die Welle, treibet Eine Stunde die Andre.

Keine kehret zurück, bis einst bein Haupthaar Schneeweiß glänzet; ber Purpur beiner Lippen Ift erblichen; nur Eine Schönheit blieb bir, Wännliche Tugenb.

Ohne fie ift bas Leben Tob; um fie nur Lebt man. Schiebe nicht auf, vor allem andern Dich zu haben, und werb' in vestem Herzen Deiner gewiß erft.

Meibe Sould; fie versticht mit tausenb Dornen Dich in Strafe. Wer vor Ihm felbft erröthet, Tritt vors hochfte Gericht, sein eigner Räger, Richter und Zeuge. 13

11

Steure nicht zu bes Meeres höh'; am Ufer Schwimmt bein Nache ben Silberstrom hinunter, Sichrer, fanfter; es lachen bir zur Seite Grünenbe Wiesen.

Ueber Gilterverlust erlaß bem Himmel Deine Magen. Berlust an Seelenschmerzen Macht bich reich. O erleichtre bein Gewand bir, Zwinge ben Körper.

Innre Schähe beglüden. Dir im Innern Lieget Ebelgestein und Gold; da grabe In ben Grüften. Bon außen suchst du ewig Rube vergebens.

14

15

Niebrig nenne, dem Glild zu schmeicheln; schändlich, Seine Gunst zu erbetteln, und zu weinen, Wenns den Rücken dir kehrt. Ein Knabe peitschet Zürnend, die Säule,

Die die Stirn ihm verletzte. Sieh, das Meer trinkt Süße Ströme, und bennoch bleibt es bitter; Alles Bittere wird zum füßen Trank der Lippe des Weisen.

Der Ungliddiche, ber mit Muth sein Unglid Träget; gegen bas Schickal selbst erscheint er Wie ein Sieger: "Ich bin, so spricht er schweigenb, Größer als Du bist."

#### Thomas Morus.

Schau, dies ist Morus! Ueber Britannien
Sah nie die Sonne einen gerechtern Mann! —
Als Heinrich gegen Anna Bulen
Lüstern in schändlicher Liebe brannte,
War Ers, der frei die Hochzeit verdammete,
War Ers, der kühn der Drohung Gerechtigkeit
Entgegenstellte, undezwinglich,
Muthiger, als des Tyrannen Grimm war.
Rein Kerker, seine slehende Gattinn nicht
Erweicht' ihn; nicht sein zitternder Schwiegersohn;
Nicht, da dem Bater die geliebte
Bittende Tochter in Thränen bastand.

Mit Lächeln trieb er seine Rathgebenbe Gemahlinn, (bie ihm, was sich nicht ziemte, rieth;) Mit heiterm und grausamem Lächeln Trieb er sie streng', eine Thörinn, von sich.

Und als er bald zu seinem Triumphplatz ging, Ihm solgte weinend jeder Britannier; Er Thränenlos und sest wie Marmor

Nabte bem Plate mit heiterm Antlite. Und bennoch wußt' er, was ihm an Lohnes ftatt

Sein Königlicher Henker bereitete; Er nahm bas Beil, wie Sulla seine Lorbeer - umwundene Kasces aufnahm.

"Hilf mir hinauf, (so sprach er,) das Blutgerüst; Hinuntersteigend will ich dich nicht bemilhn!" Und lohnt den Henker, und mit Scherze Bot er den Hals dem erhobnen Beil dar.

#### Das Ungemeine.

Nichts Gemeines geziemt Königen. Ich Sing' Ungemeines jeht.

Was dem Fürsten geziemt, Ift ein Gemüth, Das auch gehorchen kann.

Was dem Fürsten geziemt, Ift eine Stirn, Zeglichem Blide frei.

Fürstlich benket ber Pring, Der sich enthält, Nicht sich allein begehrt,

Der, wenn Höflinge, wenn Eigne Begier Offenes Felb ihm zeigt,

Saat zu mähen; bie Saat Ebel verschont, Und sich als Kürst beherrscht. 16

17

Daß in Purpur er glänzt, Daß er zum Trank Goldene Becher hebt, Und in Berfischer Pracht Schlase; nicht Dies, Dieses nur kimmert mich, Daß ein sürstlicher Mann Allen besiehlt, Einzig nur nicht sich selbst.

19

#### Das boje Gemiffen.

Den Mächtig = Reichen nennst bu ben Glücklichen? O Florian, auch unter der glatten Haut Berbirget mancher tiese Foltern, Die den Berbrecher im Innern qualen.

Der Schuldge büßet, glaub' es, die Schuld zuerst In sich. Sie sobert Rache; die Nemesis Wird er sich selbst. O welch ein Ruhbett Wiegete je ein beschwert Gewissen

In sansten Schlaf ein? Welche ber Taseln ist Ihm frei von Gisten? Flöge ber Goldsasan In seine Schüffeln, schenkte Bacchus Selber ihm ein die erlesne Traube;

Bei frohen Gäften brütet er Unmuthvoll, Berfenkt in tiefes, trauriges, eignes Web. Wie der verdammten Schatten Einer Kostet er Alles mit stumpsem Zahne.

Im Schoos bes Friedens träumet er Feinde fich; Bom Lictor träumt ihm, ber mit dem Beile brobt Ihm felbst bem Conful, weil er Conful= Marius ift, und sein Herz ihn richtet.

21

20

#### Aronen.

If dem also? So ists! Es stilrzen die Trilimmer der Reiche, Wenn lange sie den Fall gedroht, Ueber der Könige Haupt. Dann ftebn Bunden und Beulen, die sonft bie Krone bebedte. Und Schmeicheleien lang' genährt, Offen bem Auge ber Belt. Reine Ebelgefteine, fein Glang bes Tyrifden Burpurs.

Rein Sternefunkelnb Diabem Linbert ben brennenben Schmerz.

Mso ift es. Bur Luft ift nicht die Krone geschaffen, Der Boller Laft, in fie gefnüpft, Drüdet und eitert aulett.

Gebe Jupiter bann ben Königen prächtige Kronen! Mit weichern Rrangen gieret uns Dichtern Apollo bas Baar.

#### Das ftille Gemuth.

Wer Lasterrein, von innerem Borwurf frei Sein Berg bewahret, lebet auf Erben icon Der Götter Leben. Bollen Buges Trinkt er ein ewiges Meer ber Freude. Spenens Bifte wird ihm ein Schattenbain: Nach Scothien begleitet ber Frühling ibn Dit fanften Luften: benn fein Berg tennt Schmachtenbe Glut nicht und Eis und Winter. Bon Wolken frei und fröhlich ist seine Stirn: Ein heitres Lächeln, Scherze mit holber Schaam Bermählt am freundlichen Kalerner. Und eine Leier von fanfter Tonart. Sie weihten ihn jum Freunde bes Bhobus. Ihn. Den vesten Mann! Und bräche bie Simmelsburg

Unter ben Rugen; er fteht in Mitte Der Trümmer ruhig. Bannete Sulla ibn Bon Baja fern auf fowimmenbe Infeln: Er Wirb Baja gern mit ihnen taufden. Und fich auf befferer Erbe fühlen.

Dicht über ibm, bie Erb' erfant' ibm

Bum Lederbiffen wird ihm ein schwarzes Brot; Im Sumpfe ftromt ibm lieblicher klarer Bein: Sofrats Cicuta trant' er beiter. In ber Berbannung fich felbft ein Bürger. 22

23

25

#### Der Alinde.

Du bedaurest, o Freund, unfern Tirefias. Der bes froblichen Lichts lebend entbebren muß: Ein Anwohner bes Tobes. Ein Begrabener icheint er Dir.

Freund, berichtige Dich. Betet er gleich nicht an Jene Sonne, die fich auf = und binunterwälzt: Eine iconnere Sonne,

Und ein milberer Besperus

Stralt im Inneren ibm. Liebliches Morgenroth Ueberglänzet die Nacht, die ihn von außen birgt; Bore, welchen Gefang ich Ungefeben von ihm belauscht.

26

١

Mo fang er: "Du ftralft, Bachterinn Flamme, mir Nicht im Auge: bu stralft beller bem innern Sinn. D wie beiter umber icaut Meine stillere Seele jett!

Ungetäuschet vom Glanz blendender Farben, trennt Sie vom Bahren ben Schein, Gutes vom Rütlichen; Bis in füßer Begeiftrung Rufunftabnend fie fich erbebt.

Dichter suchen ben Sain, suchen bie beilige Dammrung; Götter, fie fcwebt, über mir fcwebet fie, Daf mein truntenes Auge Kernen wandert und Höhn hindurch.

Meine glückliche Nacht ward mir ein fanfter Tod; Abgeschieben ber Welt manbelnber Täuschungen, Los ber feineren Banbe,

Irrft bu, schneibende Atropos.

27 Wenn bie Sonne bu mir einst zu entnehmen bentst; Ohne brechenden Blid schwimm' ich ins ewge Licht, Das bem Auge bes Leibes

Nacht ift, feliger Beifter Strabl! - "

#### Der Berluft.

Auch im berben Berluft, o Freund, Sprich ben berben Berluft nie mit Berzweiflung aus. Laf bie Bogel bes Glück entfliehn. Wohin, nächtlicher Zeit, fie ihre Göttim rief. Willt bu trauren, ba heute bu Ausgeflogen bie Schaar, morgen erjauchzen, wenn Du bie Müchtigen wieberfiehft? Lieber schütte das Nest mit dem Gefieder aus, Aus die flüchtige, falsche Brut! — Sind Ballafte bir noth, wenn bich ein Binkel birat? Nur ber Boden, worauf bu ftebit. Ist der Deine; das Land, das mit dem Finger du Ober gar mit bem namen nur Dein bezeichneft, o Freund, glaube, gebort bir nicht. Eine friedliche Bütte, wo Nicht die Sorge, worinn Rleiß und die Tugend wohnt, (Sei fie noch fo beengten Raums!) Ift bem froben Gemuth über Olumpia's Rennbabn, über ben Raiferfit. Den das Laster bewohnt, herrlich und weit und groß. hab' ein freies, ein ebles herz, Bebe State wird bir frei und jur Ronigeffabt: Wie zum Rerker ber Golbvallaft. Wenn bein innres Gemüth bich jum Gefangnen macht. Horchft Du meinem Gefange, Freund? Folg' ibm; und bu wirst reich, größer und mächtiger, Mls wenn beiberlei Inbien, Und ber Araber bir, Pattol und Tagus bir

# Die Tugenb, ein Genius.

Schäte willten und Specerenn.

Freund, ätherischen Bluts sühlet die Tugend sich, Fühlt sich ebleren Stamms, als in den Thälern hier Unter Schwämmen und Dornen Hinzuschleichen. Sie schwinget sich,

Digitized by Google

28

29

Sie, bes hohen Gestirns Schwester und Bundgenoß, Ueber Wollen, wo ihr, würb' er von Winden auch Hingetragen, der Abler,

Jovis Abler nicht folgen mag.

Arbeit ist ihr ein Lohn. Süfferer Schlummer stärkt Ihr nachfinnenbes Haupt, wenn es am Schilbe ruht, Und nach schönen Gesahren

Reue icon're Gefahren traumt.

Dann theilt mit bem Gestirn wachend die Ruhe sie, Bis mit Bligen bes Zevs, mit bem befruchtenben Donnerknalle bie Luft sie

Segnend fühlet und reiniget.

Schau! mit glänzendem Fuß tritt fie die schwache Furcht Tief zu Boden; es hebt über des Schickfals Macht Sie ihr Kittig; im Unglück

Steht fie vefter und gang fich gleich.

Glaubst du, wenn sie vom Schweiß mühender Kämpse troff, Daß ein Bad sie erquickt? Schönergebadet im Schweiße nützlicher Thaten,

In nachläßiger Anmuth icon,

Geht fie munterer fort, ohne Gewinns : Begier: Denn jum Boben hinab richtet ben Pfeil fie nie.

Ihre Senne ber Bruft spannt Sich jum höheren, höchsten Ziel.

Und verheißet ben Tob ihr die empfangene Lette Bunde; fie folgt ihrem Gebieter nach, Stolz, dem trägeren Erben Nachzulaffen, was Sie erkampft.

33

32

31

#### Der Bfeil.

Träum' ich? ober es rauschte durch die Lifte Mir zum Herzen ein Pfeil? — Ich flihl', ich flihl' ihn, Und ich kenne die Hand, die mir aus goldnem Köcher ihn sandte.

Ihr Jungfrauen, die ihr um meine Göttinn Banbelt, saget ihr an, o sagt Dianen, Daß ein Pfeil mich, ein silfer Pfeil im Herzen Liebe=verwundet.

#### An die Nachtigall.

Balbsirene, bu liebliche Frühlingssängerinn, auf! und sei Mir ein Bote ber Liebe.

Siehst du meinen Geliebten: so Sag' ihm an mit dem innigsten Ton: "Es grüßet die Deine dich!" "Grüßet" singe mit hellem Laut; "Dich die Deine!" mit Seuszen nur.

Fragt er, was ich beginne: so Sag' ihm an mit gebrochenen Alagetönen: "Ihr brennt die Brust Boll von heiliger Flamme. Sie Auhet unter dem Apselbaum, hingesunken, zerstossen in Thränen. Nach dem entserneten Liebling schieft sie den Flammenpseil."

Bleibt er stumm, wie ein Fels im Meer, Hört dich kaum, und bewegt sich nicht, Giebt ein trauriges Lebewohl
Dir zur Antwort, und denket mein,
Mein nicht mehr; o so dringe Du
Lauter, zärklicher ihm ans Herz;
Suche, suche den kihnsten Ton,
Und beweg' ihn. == Du fleuchst noch nicht?
Beilst du, Bote der Liebe? Weh,
Weh mir Armen! — O sleuch, o sleuch.

## Die hut ber Augen.

Mit reinem Feuer zündetest du, Natur, Der Kindheit holden zärklichen Anblick an, Daß Unschuld in dem offnen Auge, Liebliche Schaam im gesenkten wohne.

Die heilge Flamme leider! entweihet oft Enthere. Amor's glühende Facel fireut Mit schwarzem Rauch unreine Funken, Trug und Begier in die garte Flamme, 35

36

34

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Die unter unfrer göttlichen Stirne strahlt. Dann blitzen Pfeile, sundelndes Kriegsgeschoß, Und Tob und Grausen auf der Ferne Sicheren Hasen vertraunder Unschuld.

37

Dem Stral bes Mondes ziehst du den Borhang vor; O Jüngling, wenn am Tage dir Conthia, Die aus Properzens Kammer schleichet, Listig erscheinet, hinab den Borhang!

38

#### An die Nachtigall.

Die bu burch Auen und hain und angenehme Gefilbe, Liebliche Sangerinn, fliegst,

Und im grünenden Baldtheater uns Magen bes herzens Singeft, Nachtigall, tomm.

Komm! mit bir kommt Frühling und Freude. Das traurige Jahr sieucht; Wolken und Regen und Schnee

Sind entwichen. O schmelzende Stimme des liebenden Herzens Nahe dich, nahe dich mir.

höre mich an, bu follt zu meinem Geliebten, bu follt ibm Boticaft bringen von mir.

39 Einer Entfernten, einer Gefangenen. Den ich nicht sehn kann, Sollst du sehen, und ihn

Tröften. Er leibet wie ich. Fleuch bin! mit bem füßeften Seufzer Leichtre fein leibenbes Berg.

40

#### Die Leier bes Pythagoras.

Lieblich Klinget ber Ton von goldnen Saiten, Wenn ber göttliche Sänger fie belebet; Aber lieblicher Klingt die mehr als güldne Leier des Herzens.

Freund, du kennest sie wohl. Bon vielen Saiten Wirbeln Töne, wie aus der Aeolsharse, Ungeregelt, wo Kunst sie nicht und sanste Lehre sie ordnet. Hoffnung, Furcht, und Begier, und Haß, und Wilnsche, Schmerz und Freuden ertönen dunuf und lauter, Daß die Nerven in uns, daß Seel' und Körper Innig erzittern.

Laut vor allen erklingt die mächtge Liebe In den Saiten, ein schmeichelnd-süßer Tonklang. Lern' ihn, lerne die ganze volle Leier Weise beherrichen.

41

Hoffe Wilrbiges, wünsche nur bas Eble, Hasse Laster, und fürchte, was zu sürchten It, verehre die Gottheit, frei von Unmuth, Fröhlich und Schulblos.

Nicht bie Menschen allein, bu wirst bie Götter, Und bie Schöpfung uncher, bas Chor ber Sterne, Bäum' und Thiere bezaubern mit ber Leier Süssem Gesange.

Aber liebest du, Freund, was hassenswerth ist, Fliehst, was lieben du solltest, bist im Unglück Wie in Freuden, in Zorn, und Furcht, und Kühnheit Nimmer ein Weiser;

42

O bann raffeln in wilben falfchen Tönen Alle Saiten bes Herzens burch einander; Deine Muse bes Lebens singet grause Stygische Lieber.

So als Pluto voreinst auf Aetna's Fluren Ceres blüheude Tochter wütend raubte, Und die Traurige nun, die Unglückselge Rieder zum Orkus

Kam; da sang Hymenäus auch ein Brautlied Bor der Pforte des Ortus, alle Manen Und die Trautige zu erheitern, die jetzt Trauriger weinte.

"Unglückseige! rief sie. Schwarze Hochzeit Hier; o sängen um mich Bulkan's Cyklopen, Daß die Felsen umber und Aetna's wilde Hölen erbebten." 43

44

#### Luft und Schmerz.

Ach, Freud' und Thränen mischten bie Götter uns; Und ungemischet sindest du nirgend sie. Umsonst ist, sie zu trennen. Fliehend Suchen sie sich und ereilen wechselnd

Einander. Oft dann wohnen dem Auge sie In Einem Blick beisammen. Und könntest du Das Band der Charitinnen lösen; Dennoch, o Kreund, den geschlungnen Knoten,

Der Sorg' und Bürbe, Freuden und Schmerzen knüpft, Den wirst du nimmer trennen. Wer heute lacht, Bird morgen weinen; dem Geliebten Beinte noch heut die verlagne Braut nach.

Du kanntest unfern schönen Alonius, Der Cither kundig, blühend im ersten Leng, Und reich und glücklich; um ihn weinen Seine Berwaisete, Weib und Kinder.

Du kannteft unfre füße Loifia, Im Mai gebohren, fröhlich im Mai vermählt; Und homen ward ihr Todesfänger, Und zu Proferpinens Bett ihr Brautbett.

Dem Kranz von Rosen, welchen die Liebe wand, Wer flocht in ihn die Dornen? Die Parze wars, Die unerbittlich Leid und Freude, Die mit dem Schlase den Tod vermählte.

45

#### An die Bilbsäule

eines fconen Knaben, in einem Garten bie Sternen = Mu genannt.

hat bich, o schöner Knabe, Pygmalion Geschaffen? ober Flora, nachbem fie hier Die Blumen alle bieses Gartens Mütterlich ordnete, dich gebohren?

Und setzte dich zum Hüter der schönen Au, Daß du die Mutter, die dich in ihr gebahr, Niemals vergäßest? Denn dein Haupthaar, Deine Gestalt und das holde Antlits Macht bich zum König' aller gepriefenen, Geliebten Knaben. Wäre Praxiteles Nicht gern bein Schöpfer? Tauschte Chpris Gerne bich nicht um ben schönen Amor?

O füßer Knabe, sprächest du wie du blickst, Du würdest, was du hier in der Höh' belauscht, Der Satyren Gespräch, der Sterne Stille Geheinmisse mir enthillen.

46

Denn bu, bu höreft Nachts, was am himmel bort Die Glänzenben, was hier in bem Garten bie Rapäen fprechen; ihre Tänze Siehest bu an, im verschwiegnen Mondlicht.

So fahre fort bann, freundlicher Knabe, Dem Zu lächeln, ber die Au bes Gestirns betritt, Und sahre fort, mit zartem Finger Leise die Blume zu pfülden, leise:

Als wärest du des Frühlinges Mundschenk. Dich, Der Zephyrinnen Bruder, es soll dich auch Des Lenzes schönste Aura jährlich Kränzen und salben mit füßen Beilchen.

#### Auf einen Garten, die Sternenau genannt.

47

An Deiner Seite barf ich himmterschaun Zur Tief' himmter, über ben Säulen hier; Und barf in beinen neugeschaffnen Sangenden Gärten mit Lust verweilen.

O Blüthenluft, der Zephhre Wohnungen! In diefe Haine lassen fich oft bei Nacht Die Himmlischen, wenn holde Sterne Fröliche Feste der Hochzeit seiren.

Ja buftet hier von lieblichen Sternen nicht Der Blumen=Aether? Siehe, wie schimmern bort Die Beet' in Flammen! Wie die Rose Leuchtende Stralen aus ihrem Kelche 48

Aufhauchet! Neu von Liebe belebet schwillt Der Pflanzen Busen. Neigen sie zitternd nicht Sich zu einander? Ihre Augen Glänzen, gebabet in Silberthaue.

Mit taufend Farben pranget die Schöpfung hier! — Dort drängt der Schnee zur Krone des Halmes sich; Hier schleicht am Boden er; es windet Leise die Blume vom Mutterschoof sich

In Purpurwindeln. Mancherlei Ebelstein, Berstreut im Grase, spielet umber. Der Mohn Erhebt sein wankend Haupt; die Beete Schimmern, umwunden mit dunkelm Grüne.

Aus holem Felsen quillet die Nymphe dort, Rein wie Aurora. Sieh' wie empor sie hüpft Im Beden hier, und niederstützend Sprenget sie Lichter in tausend Farben.

Und horcht ber Baum nicht? Siehe, wie neiget er Sich zu bem Sänger. Sah ich nicht fäuselnd oft Das Laub sich träuseln? Zweig am Zweige Bogen sich über und sprachen leise.

Der Dichter, Er, ein heiliger Orpheus filhlt Mit Bäum' und Blüthen, lauschet ber Muse Wink In Allem, und vernimmt die Stimmen Lispelnder Blätter im Abendregen,

Und schaut Lyaus fröhliches Hochzeitsest In humens Garten, sieht wie die Rebe sich Dem Ulm anschlinget, wie jungfräulich Blumen sich öffnen dem Hauch der Liebe.

O welche laue, liebliche Luft umweht Mich hier! Es bringen säuselnde Winde mir Den süßen Schlaf, und frohe Träume Gauteln um mich im Geräusch der Blätter.

50

49

Dort athmet Kühle, liebliche Kühle, wenn Der Sommer glühet. Unter ben hangenden, Des Phöbus Pfeilen undurchdringbarn Hainen erscheint mir am Tage Luna. Nein! Cybnus Wiefen, Antium's holber hain Das tühle Tuftulum und bas heilige Bräneste, Tiburs Quellenthale, Samt ben Gefilben ber hefperiben,

Ich tausche sie um biese Gefilde nicht. Nicht Phöbus Flur, das Tempe Thessaliens, Noch jenen Schwesterhain am Pabus, Heilig umschattend des Bruders Grabmahl.

#### Der golbene Ring bes Plato.

51

Was nützt bem Thier im Kothe ber goldne Ring In seiner Nase? Auf, o Trebatius, Gebrauchen laß uns unsres Geistes, Laß uns genießen der Himmelsgabe!

Dahingeftredt am Boben Chaonische Gicheln verzehren, ober mit schnöbem Geiz Sie sammlen; in ber Circe Ställen, Sich in bem Pful ber Begierbe wälzen,

Geziemt das Menschen? Aether genießen wir, Wir athmen Aether! Sie, die vom himmel stammt, Der Gottheit Stral, die Menschensele, Sie, des Unendlichen, Ungemesnen

Umfasserinn, sie strebt zu bem Lichttreis' auf, Aus bem sie nieber in ein Gebilde floß. Mit angebohrnen, ewgen Schwingen Tritt sie ben nie ihr gereunden Flug an

Zum Strom der Gottheit, der die Natur umfließt, Der alle Wesen tränket mit Feuerstral Und Leben. Tausend Lichtgestalten Spähet sie auf, und erjagt sich Formen

Und kehrt mit Allem Auffen-Erspäheten Zurück in sich, und sasset und ordnet es In heitrer Stille. Was Gestaltios Oder Gestalt ist, erkennt und weiß sie.

Und weiß, (o hohes Wunder!) daß fie es weiß Ihr Wissen weiß sie, schauet zurück in sich, Und vorwärts, gehet um sich selber, Wisset und senkt sich in eigne Tiesen.

Du golbner Ring bes Plato, ber Alles faßt, Der Alles orbnet, orbnet jum eignen Gelbst, Du Janusantlit, bas hineinwärts In sich und vor= und juriichvärts schauet,

Aus Ungewissem sich bas Gewisse schafft, Sich Licht aus Dunkel ruset, o heilge Kraft, Die aus Bergangenem bas Jetzt sich Bilbet und greift in die sernste Zukunft.

#### Die Nachtigall.

Wer begabete mich mit biefer Stimme? Flöhte meiner Kehle ben führen Hauch ein? Bilbete mir jur harfe ben Hals? Ihr Schwestern, Mich, bie ein Nichts war,

Sagt, Gespielinnen, welch ein Gärtner setzte Uns in diesen grünenden Hain? und sprach uns Sanstgebietend: "fröhliche Kinder, werdet Stimme des Haines."

Unsere Liebe bu, bu Unbekannter, Der aus Strömen bes Lichts, bes Bohllauts Strömen Uns die Stimme der Brust und diesen Fluren Genius-Glanz gab,

Dein ist diese Stimme; ber Laut der Schöpfung! — Und ich säume zu singen? Weicht, ihr Sorgen, Schaam und Furcht. Ihr Säumungen, eilt, o eilet, Daß ich ein Opfer,

Ganz ein Aeines Opfer ber Liebe werbe, Dem, ber mich in die Neine Brust gesenkt hat. Werbe Stimme mein Herz, und Du mein Athem Athem ber Liebe.

55

53

#### Die Menichenseele.

Was ich empfinde? Welche Lust Meine Sinne burchströmet? Ift es Honig ber Blumen, die Keine Flora gekannt hat? Träuselte mein Geliebter mir Sie aus rosigen Wolken? Känderisch = Nihn ersaßt mein Herz Seiner Liebe Geschenke.

Bo, o Geliebter, flohst du hin,
Der dies Tempe der Schöpfung
Pflanzte? pflanzte für uns und sloh —
Beilst du hinter den Büschen?
Deine Geliebte ruset dich,
Deine Dienerinn rust Dich.

Komm, o Geliebter! Weffen ist Diese Schöpfung im Herzen? Pflanzetest, wartest du nicht selbst Meinen inneren Garten? Früchte des Dankes bringt er dir, Blumen zärtlicher Ahnung.

Schöpfer, ein Neines Thongefäß Bebt und nennet dich freudig Seinen Schöpfer; erfüll' es ganz, Ganz mit füßestem Weihrauch. Soll ich ihn lieben nicht, der mich, Eh ich wurde, geliebt hat?

#### Der Sternenhimmel.

Was weilen wir hienieben? Den Berg hinauf, O Jüngling, mit mir! Frühlinges Liste wehn. Der Himmel heitert sich. Wohlauf bann, Auf in die Liste des heitern Himmels!

Mein Pegafus mit schallenbem Hufe schlägt Den Boben. Laß den gläsernen Atlas hier, Bei Archimedes Cirkeln; droben, Droben au schauen bes Simmels Kreise. 57



Urania wird unfere Filhrerinn! = = Der Bagen hebt fich. Siehe, ba stehen fie, Die Kriegesschaaren! Sieh die Felder Debe, zertreten — o welche Biste!

59

60

hier wehen Abler; Lilien blinken bort, Dort brillen Löwen\*). Heere zu Land und Meer Berfolgen sich. Du armer Erbball, Also zerrüttet! — Und uns ein Punkt jetzt.

Uns heben Lifte höher und höher in Anmuthgem Ungestüme. Dort unter uns Glühn Donnerwollen. Sieh, die Blitze Funkeln banieber. Wir sind im Aether.

O Mond, wie herrlich leuchtet bein Antlit hier! Bon Phobus Stralen läuterte Conthia Die schönsten sich. — Dort stralt die Pforte Phobus; hinweg von der goldnen Flamme! —

Und fieh, bort glänzt der fröhliche Morgenstern! Dort brohet Mars mit röthlichem, bunklem Blick. Hier leuchtet Jupiter mit feinen Monden, Saturn mit dem hellen Ringe.

Hinausgeschiffet über ber Sonne Kreis, Im Ocean unzählicher Sterne schwebt Das Schiff ber Muse. Welche Töne Kingen um uns! Wie die Symphonie steigt!

Bon jeder Sonne, jeglichem Stern' erklang Ein ungehörter, himmlischer Silberton! Die Pole Ningen, Sonnen tönen; Alles ein Chor, ein Gesang der Welten!

O heilger Bahnsinn! Hör' ich ätherischer Musen Gefänge? Bilber ber Sterne, send Ihr Musen? Sieh ben Schwan! er schwimmet Ewig im Strome ber blauen Fluthen,

Und fingt sich selber ewig ein Sterbelieb. Des Orpheus Leier schwimmend in Hebrus Strom Zieht an sich Sterne. Schau Orion Prächtiggegürtet, er hebt zum Tanze

<sup>\*)</sup> Fahnen ber bamaligen Rriegsbeere.

Den Fuß; und Cepheus, Cassiopea bort, Andromeda, und Perseüs und Boot, Der Jäger; sieh ben Bar bort wandeln! Höher hinauf, und wir sind am Weltpol.

Rein! weiter, weiter waget die Muse nicht, Allein die Tugend waget den höhern Flug. Jetzt schau umber, und sieh vom hohen Gipsel die Salischen heilgen Tänze

Des ungemeßnen Beltentheaters. Schön, O schön bift bu, bu weite verschloßne Burg! Du glänzenbgoldne himmelsbühne Singenber Chöre, wie bist bu herrlich

Bon außen! Drinnen, o wie so schöner einst! Mein Baterland! = = Doch wende den Wagen sanst Zurück, o Muse. Dort am Erdball Soll ich erwarten der Zukunst Freuden,

Und auf ihm sterben. Neiget ber Wagen nicht Sich leise nieber? Sinken, wir sinken, Freund, Und sind am Boben. Laß uns Kränze Heiligen Dankes ber Muse slechten. 62

## Zweites Buch.

65

## Die ernfte und fröhliche Dichtkunft.

Wollt' ich, könnt' ich es auch. Immer die Leier mir Kränzen mit des Gesangs füßester Rose, könnt' Ihre lindeste Saiten

Nur berühren; ich mag es nicht

Immer. Hoher Gefang wechste mit zartem Ton. Diefen linderen heb' itzo der stärkte Griff: Denn die Muse des Wohllauts Liebt den wechselnden Reigentanz.

Süß ist eigene Art; mir auch die meinige. Auch mein Flakkus gesiel in der Berändrung sich; Kein Lucilius raubte

Seine holbe Natur 3hr felbst.

66

Selbst kein Pinbar. Er sang, o wie verschieben sang Mein Appulier einst! Nüchtern und trunken, sanst Und erhaben. Er weinet Jetzt um seinen Quintilius.

Jetzt beim fröhlichen Wein ruset er: "Evoë! Bater Bacchus, ich glib'! Bacchus, ich glib' von Dir! Deine Tiger erscheinen,

Die Mänaben umjauchzen bich!"

Jest in Orphischem Ton ziehet er Fels und hain, Ström' und Thiere zu sich; tändelnder jest und fanft = hingestrecket im Rasen Singt er Ruhe, nachläßig = schön.

Lügt zum Schwane sich jett, jeto zum Jünglinge, Jett zum Zeno sich um, jeto zum Epikur -- Dir, aonischer Proteus, Folgend, möcht' ich o süß wie du Fehlen! Möchte fo füß wechseln im Saitensviel Meine Griffe; ber Reid fah' es, Berzweiflungsvoll Nachzuahmen die leichte

Wie bie bobe Beränderung.

Sang ich froben Gemüths schmelzenbe Freuden jett. Und mich Bhobus ergreift - o ber Begeifterung! Rein! ich tann fie nicht halten

Mir im Bufen, die machtge Glut.

Schone meiner, o Gott! Schone bes Schmachtenben! Athme fanfter mich an: benn meine Hand erfinkt Aufzuheben die schwere

Pfunde, die bu ba vor mich legft.

Manche fährliche Sob' bin ich binaufgeklimmt: Manche Tiefe vor mir fab ich und schwindelte Bebend. - Wiebergegeben

Meinem Boben, wie lecha' ich bier!

#### Der breifache Seufzer ber Monarchie.

68

69

67

(Ru erlangen, zu erhalten und zu verlieren \*). Wenn unfer Berg mit Gottes Geschick vergnligt In Blud und Unglud Beibe mit Einem Muth Ru tragen wüfte: wie fo felig Würben die Menschen auf Erben leben!

Dabingeriffen von der Begierbe Macht, Sich nichts verfagenb, Mues mit Ungeftum Anstrebend, Alles wagend, Alles -O wie zerreißen bas Herz bes Menschen

Die Furien! Wo enben bie Seufzer, mo? Bu haben? Ach, wir wünschen uns Mes, ftets In Kurcht, es zu verlieren, immer

Drüdend die Beute, fie zu behalten.

Nach Allem strebt ber Sterbliche. Böchstes war Ihm nie zu boch, und kennet (ein arm Geschöpf,) Des Schickals Maas nicht, daß die Urne Immer fich wälzet und Richts bestebet.

\*) Quid est Monarchia, nisi triplex suspirium, obtinendi, retinendi, amittondi? Dieje politifche Senteng ftanb an ber Dede eines Rurfürftlichen Zimmere gefdrieben.

Wie Pfeile fliegen unfere Winsche, jett Boran, vorüber, wieder im Riden uns; Der Schütze schießt und liegt von eignen Brennenden Pfeilen, wie tief verwundet!

Im Meberlande konnte ja Lerres still Regieren; und der hungrige Löwe griff Nach Mehrerem, als Er verschlingen, Als Er im Glücke verdauen konnte.

hin übern Pontus, über Thermoppla Durchbrach ben Athos Er, ein Unfinniger; Der Thor bepflasterte die Fluthen, hipfend auf ihnen, ein toller Knabe.

Der alle Ströme wollte mit Einem Zug' Ausleeren, fehrte Flotten= und Siegberaubt Zurud. Die Peitsche, die das Weltmeer Geißelte, war in die Fluth gesunken.

70

71

Und Jener, ben ber ftolze Bucephal trug — Des Baters Reiche waren ihm viel zu Kein; Zur Sonnengränz' hinaus, ber Länber User hinüber, erjagt' ein Reich Er.

Schon waren Baktra, Susa, Persepolis Bereint bem Indus; als er die andre Welt In Schissen suchte. Da erseufzte Thetis, es brillte der Ocean aus,

Und lauter brillt bem Wagenben seine Brust: Denn keinen Theil ber Erbe, bas Ganze will Der Räuber, will hinauf zu Sternen — Siehe, ba liegt er im engen Grabe.

Im Tobe nur ermattet die Habbegier; Je mehr sie trinkt, je schärfer entstammt der Durst, Bis Thanatos mit seinem Tranke Kühlet dem Lechzenden Glut und Flamme.

Da ftirbt bann Cröfus, (glaub' ich,) bem Irus gleich, Und Cröfus möchte lieber ein Irus fehn. — Deckt uns ber Himmel und ein wenig Erbe; was halfen euch Chrenmähler, Berbers sämmtl. Werke. XXVII.

Pompejus, Cafar, als ihr banieberlagt? O bittersüßer Taumel ber Ehrbegier! Du Krone, die von Sorgen blinket, Triesest du Moe, oder Honig?

#### Thal und Böhe.

72

Wenn das Glüd dich zu Berges Höh' hinauf ruft; Laß dein fiilles Gemilih im Thal zurücke. Sicher wohnet es sich auf schöner Ebne, Sichrer im Thale.

Mancher streute mit ach! wie leerem Burse Ins Gefilde der Lust der Mühe Saaten; Statt der goldenen Ehren-Ernte wuchs ihm Schmähliche Reue.

Richt bem Gipfel ber Berge traut ber Landmann Seine Saaten; er trauet sie ber Ebne. Und auch Ehre gebeiht nicht auf dem höchsten Felsigen Gipfel.

#### Die alten Münzen.

73

Die Römermünze, die man in Grüften fand, Das Griechen = Geldftück, das in der Trümmer dumpf Aufklang, gefället dir; es freun dich Alte Thrannen, vom Roft benaget.

"So, sprichst du, wandte Nero den Flammenblid! An diesen Zügen kennet man Habrian Und Titus. Jener Ochs mit Hörnern Zeigt Inlian und das Beil den Phocas."

Wie prächtig steht bem Golbe bie wilbe Pracht, Dem Herrscher-Antlitz brobend hinzugeprägt! Der rofige Lorbeer und ber Abler . Ueber dem Stabe ber Weltbezwinger.

Bier Rose lenket Rerva, ber Sieger, hier. Der Triumphator sitzet und höret stolz Des Bolkes Freudenspott. Der Dacer Gebet gesangen einher und traurig. —

So sah ich neulich, ebler Brevanus, viel Der Bilber mit bir; aber bei allen hört' Ich Dich mur, Dich! Des alten Cato Und des Boethius weise Rebe

Erklang aus Deinem Munde. Der Fabier Und Gracchen Tugend wohnet in Deiner Brust, Die ums des ganzen Alterthumes Seiliger Tempel und Weisheitschat ist.

Ein Römer trittst bu in ben Senat und sprichst, Als borten bich die Götter bes Baterlands. Des Thrasea und Staurus Antlitz Zeigest du uns im lebendgen Bilbe,

Auf bem mit Annuth Güte bes Herzens glänzt, Und Reblichteit und vester erhabner Muth. Mit Phöbus Pfeilen theilt Dein Auge Wolfen, und sieht in die heitre Zukunst.

76

77

75

#### Mahlerei und Dichtkunft.

1.

Ms ein gutes Geschick jüngst zween Belgische Mahler Zu uns sichrete; Einer ein Zeuxis, Der die Bögel betrog mit dustenden Blumen und Früchten; Ein Parrhasius selber der Andre, Der den Zeuxis betrog. So mächtig rief er Gestalten In das Leben; es hauchte die Leinwand

Warmen Athem; du glaubtest, ben Mann zu sehen; er sprach bir Worte, nur nicht bem Ohre vernehmbar.

Traurend sah ich bie Werke, die ihnen die Schwester der Dichtkunft, (Sie, die mit Schatten dichtet und Farben,)

So vollommen geschenkt; und sprach, im Stillen beschämet: "Mahleft Du mit ber Leier, wie Diefe?"

Seufzend ergriff ich die Leier und vor'm Atare des Phöbus Beiht' ich ihm Thränen und Bitten und Winfche. —

Siehe; da ging an ber helleren Band ein golbener Griffel Bor und zeichnete. Wie fich bie Tone

Aenberten meines Gefangs, so wandte ber golbene Pfeil sich, Aenberte schnell bie Gestalt und ben Umriß.

Digitized by Google

4\*

Also bewegt die lebendige Rabel zum winkenden Pol sich; Also bewegt fich im Lichte ber Schatten — Und bem Staunenden stand Apollo vor Augen. Der goldne Röcher erklang und bie golbene Sarfe. Freundlich sprach er zu mir: "Du wünschtest Farben zu mischen; Und verkennest bie Kraft bes Gefanges? Mablet die Dichtfunst nicht? und grabt sie tiefere Rüge. 78 Holbere Büge nicht ein in die Bergen? Daß in Worten fie leben, und wiedertommen bem Auge, Und in Gebanken Dir vor ber Stirn ftebn? Auf! verbanne die Furcht! Dich soll ein Wunder begleiten; Mabl' in Tonen, und Jene Geftaltung Wird bir folgen. (Er wies auf die Wand.) Zum erften Berfuche Bahl' ein niebres, verworfenes Bild bir." Und Apollo verschwand. Sein Wort erfüllte ben Dichter, Der "auch ich bin ein Dabler!" ibm nachrief. Balb verbreitete bann, (ich glaub' auf Conthius Antrieb) 79 Durch alle Straffen fich ber Ruf. Daß ein neuer Mahler erschienen; er mahle mit Tonen Erficktliche Gestalten. — Schnell Mogen zu mir die Ersten ber Stadt; es wünscheten Männer Und Weiber, fcon gemahlt zu fenn Durch die Runft des Gefangs. In Reihen saffen fie um mich; Und ich, in ihrer Mitte, fprach: "Mahlen tann ich nicht anders, als wie ber Gott mir gebietet!" Und schlug beherzt mein Saitenspiel. Siehe, ba ging ber Griffel hervor! Der golbene Griffel Bewegte mit ben Tonen sich Un ber bestrahleten Band: fie glanzt' in himmlischem Lichte. — 80 Betroffen faß bie Menge ba. "Bebt nicht! sprach ich, es ist Apollo's Pfeil, ber erscheinet! Sein glänzenbes, sein himmlisch Licht. — Welche verworfne Gestalt soll ich, o Göttlicher, mahlen?" "Den Schmeichler!" Und es triibte fich Schnell bie verklärete Wand. 3ch fang:

> Auf! und erscheine, Gestalt! Zwar weiß sie am Abende nicht, Wie sie am Morgen erscheint.

Sie bilbet nach lebenben Spiegeln sich, Keine Stunde sich gleich. Erscheine, Proteus, der du jetzt Fuchs und Wolf, Lamm und Schwein, Und endlich gar ein Bogel bist.

Und es erschien ein Gesicht; im Nu enthüllten die Züge Den Fuchs und Wolf, das Lamm und Schwein; Endlich ward es ein Aas-umwitternder Bogel. Die Leier Sang fort mit zauberischem Ton:

> Aber verstelle bich nur! In jeber häßlichen Truggestalt Fehlet bir immer Eins — Die offne freie Stirn.

Und sie schwärzete sich mit scheußlichen Schatten. Die Stimme Sang fort:

Und dein verrätherischer Blid
Glüht wie die Fackel der Nacht
Unstät immer; er schaut
Nach jedem Winke mit Unruh,
Oder mit gierigem Geiz;
Schielt, erblindet mitten am Tage,
Lauret, horchet jeglichem Ton,
Jeglichem Husten des Herrn.
Aber vor allen hat das Antlitz eine Nase;
Eine Nase, sie riecht
In die Kilche nicht nur; sie unterscheidet
Tausend Gerilche des Herrn
Im beimlichsten Gemach.

Spottend entschlüpfte der Leier das Wort und der spottende Griffel Zog sie= und dabin lächerlich

Bett bie blitzenden, jetzt die schiesend = blinzenden Augen. Bu Miba8 = Obren hoben fich

Fein = beweglich empor bie laurenben, lauschenben Späher, Bis endlich ba bie Rase ftanb

Men Gelächter und Spott! — Die gurnenbe Leier ertonte:

Seht das grinfende Antlite! So lachets, wenn der Geschmeichelte Kaum den Miden gewandt.

82

Die Midas=Ohren Wachsen ihm jubelnd empor; Ansrecket er die Zunge, Wie im glühenden Sommer Der Applische Hund.

Und die Ohren hüpften vor Freude; die schändliche Zunge Erschien == O Fürsten, liebet ihr Solche Gestalt? Ihr reiche, gewaltige Herren der Erde, Ihr Schmeichelssächtige, liebet ihr Solche Gestalt? — Mein schauender Kreis schlug nieder die Augen, Und mancher sühlte sich verwirrt, Wenn er in Zügen des hählichen Antlitzes eigene Züge Mit stummer Schaam und Abscheu sah. Lange weilte das Bild; doch wenn es in ewigen Farben, Gemahlet von Apollo's Hand, Noch an der Mauer stünd' und das Haus ergriffen die Flammen; Ich rettete es wahrlich nicht.

3.

Einen böheren Ruhm als Protogenes Ruhm und Abelles Sat Apollo beschieben bem Dichter. Der die Kalte nicht nur des Gesichts, ber Kalten ber Seele Mablet, und bringt in bas innerste Berg uns. Reiche mir, Bater Apoll, noch einmal bie Leier, bamit ich Nicht bas Cabaver allein bes Schmeichlers. Daß ich sein Inneres zeichne. Er hat eine boppelte Seele. Lafter und Trug. Sobalb bu ben Lobspruch Bon ihm bulbeteft, spinnet er bir bas bidefte Schifffeil Deiner Rebler au Käben ber Spinne. Glättet bir aus mit bem leichteften Bimftein beine Bebrechen, Reibet fie bir mit bem lindeften Wort ab. Aber ein höherer Rlang ertont von beinem Berbienste. Jebes "Geruben" ift bes Triumphs werth. Und verschlucketest du an Einem Abende sieben Wittwen und Waisen; die frakige Milbe Preiset ben Geier in bir, beg mächtige Rlaue bes Ablers. Jupiters Flammenabelers werth ift. Dienst du dem Reiche der Benus; warum soll Eine der Blumen (Blübet fie boch bazu!) bir verfagt fenn?

Digitized by Google

83

84

Mutter und Tochter genieffen — was liegt baran? Du genieffest Eben so wohl die Henn' und das Klichlein.

Bift bu Meiner Gestalt; er wird bir vor Augen jum Zwerge; Bift bu größer; fo wachft ibm ber Absat.

Lachft bu; lachet er mehr. Du weinft; er zerflieffet in Thränen; Baffer = und Schwinbsucht theilet er mit bir,

Und trägt gartliche Sorg' im Reinsten um beine Gesundheit, Daß dir die Speichelschaale nicht mangle,

Daß in bem goldnen Becher tein Tröpfchen Giftes gemischt fei, Ober aus Mattigfeit Appetit bir

Fehle. Der unverbaute Fafan fitt bir in bem Magen; Dein Pobalirius mischt bir ein Pulver

86

87

88

Bur Berbauung bafür. Er springt in Feuer und Ströme, Wenn es bem gutigen Herren an Schlaf fehlt;

Schimpft die Parzen, bedroht fie mit Prügeln, wenn du nicht plötlich Wiedergenefest; "Er hänge fich felber!"

Gehft bu etwa ins Bab; er gelobt bem Gotte bes Meeres, Stiere, wenn bu erhalten jurildkehrft.

Glaub' ihm nun, was er fagt, so hat er was er begehrte, Daß er hinter bem Riden bich auslacht,

Und nach geleertem Faße so schnell verschwindet, wie neulich Sener Stern der Cassiopea —

Dies, mein Corpbon, ist ber Schwarze, wenn er bir weiß scheint; Noch Schemvilrbiger ist er im Zorne,

Wenn er die Ohren dir fest anpadet und hundert Gerüchte Aus den Straffen und Gaffen hineinbläf't,

Bahres und Falfches mifchet, bem Angehörten hingulfigt — Unerträglicher endlich in Hoffnung,

Wo er ben Nebenbuhler befürchtet. Da spület ben Mund er Sich mit Salz und artigen Reben.

Daß er bem Feinde so grimmiger schabe, lobt und entschuldigt Er, ben Er zu fürzen gebenket,

Schieft vom gulbenen Bogen ben Pfeil, ber gerab' an bas herz trifft, Und verschludet die Worte mit Seufzen,

Schämt sich, es thut ihm leib, er murmelt zwischen ben Zähnen, Läßt sich zweimal fragen und breimal —

"Schweige," gebot Apoll, bie berebtefte Leier ermübet Diefem hahlichen, schanblichen Bilbe.

Mehreres füg' hinzu, wer felbst ben Schmeichler erlernt hat; Er vollende bas Bilb mit ihm felber.

# Dreifache Trunkenheit bes Ohres.

Unser burstenbes Ohr trinket die Rede, wie Unser lechzenbe Gaum Wasser der Quelle trinkt; Rur von welchem Gewässer.

Und von wem es fie trinte? Dies.

Dies entscheibet, o Freund. Rein und erquidend strömt Bahrheit, wer fie vom Quell, wer sie fich selber schöpft; Aber viele Kanäle

Durchgefloffen, am Martte jest

Ein Stadtkundiger Born, wo in versäuerten Krügen jegliche Hand Sümpse zu Sümpsen schöpft, Und durch Strassen und Gassen Ausposaunet: "wer trinken will,

"Kaufe! Zeitungen, neu=neueste Neuigkeit, "Staatsentschläffe, Gewinn, Schlachten, Erobrung, Sieg!" — Wie der Hund aus dem Nilstrom Koste solche Gewässer, Freund.

Einen silferen Trank, einen gefährlichern Beut die Liebe dem Ohr; o wie erhaschet es Jedes Flüstern der Lippe, Jedes leiser=erstohlne Wort

Des Geliebten! Wie Gift strömet die Abern durch Der bezaubernde Trank; Bufen und Herz erhüpft Am Altare der Copris, Am Altar Bereconthiens.

Ach da forgest du nicht, was dir der Trank gewährt? Belchem Quell er entsloß? wenn ihn ein lieblicher Auß des Mundes, ein Becher Kings von Rosen umdustet, reicht.

Doch ben schälichsten Trank aller Getränke schlürft Aus dem Stygischen Pfuhl, wer der Berläumdung Wort Bon besubelten Lippen Saugt, ein Athem der Hölle selbst.

Und ihn saugen so gern Fürsten und Mächtige! Ben nicht Bacchus ertränkt, schlürset ein trübes Naß Aus dem Munde des Schmeichlers, Des belügenden Höslünges. 90

89

Immer burstiger wirb, immer begehrenber Das belogene Ohr. Trunken und trunkener Lechzet nach bem getretnen Trank bie Seele mit Tobesburst.

Fürsten, kostetet ihr eblen Falerner, wenn Euer Skave ben Bart in ihm gesäubert hat? Und ihr trinket den Geiser Seiner Lippe, das edle Naß?

92

### Reichthum.

Prale nicht, o Nigrin. Des Golbes Schätze Sind nur leichtere Gliidesgaben. Reichthum Mag, wenn du es so willft, dich gliicklich machen; Aber nicht felig.

Was ber Pöbel erwählt, kann nicht bas höchste Gut sehn. Ehren und Macht und Gold und Wohllust, Wer in Strömen sie hat, er lechzt im Strome Immer noch burstend.

Sieh, bort schwimmet im Meer bes Berges Schatten; Ifts ber Berg? Es umflattern bieses Gold hier, Jene Wirbe, ber Freude Schatten viele; Sind es auch Freuden?

93

Billft du ficherer froh senn, löss o löse Auf, Gesangener, dir der Sorge Fesseln. Macht dich glücklicher, was dich scheu und zitternd, Eitel und hart macht?

94 Bei bem Brustbilde bes M. T. Cicero.

Ein undankbarer Wüterich, ein Barbar Mehr als der Lictor, der dir das Haupt entriß, O Marcus Tullius, war Jener, Der es dem Lictor zu thun erlaubte,

Oktavianus. — Hätte ben goldnen Stuhl Er je beseffen in der gewaltgen Stadt, Der über alle Welt das Haupt hob, Mächtiger Consul, wenn deine Rede Ihm nicht hinaufhalf? — Dennoch, o feigester Berrath! 208 jener Stave Bolumniens. Geftütt auf Meuchelmörbermaffen. Dich bes Bopilius Sflavenschwerte Gebot zu morben; reichte ber mächtige Günftling ber Romer Oftavianus bir Die Hand zur Hülfe? Wehrt' er bankbar Seinem Befditter ben blutgen Streich ab? Mit Wohlgefallen opfert' er feinen Freund, Des Baterlandes Bater, ber Berrichsucht auf, Und fab mit ungetrübtem Blide. Göttliches Haupt, an des Marktes Roftren Dich hangen. Alfo lohnen Philippische Siegsreben. Also lohnet ben alten Freund Des Glüdes Günftling, wenn fein Saupt ihm. Wie seine Zunge, ben Weg jum Thron babnt.

### Verichloffenheit.

Also ift es ber Tugenben Größte, daß du dich felbst in dir verbergen kannst! Wie Lichtscheuend ber Maulwurf, wie Das Raninchen sich tief unter bie Erbe gräbt. — D bu zweiter Oranien. Der bes Schiffes im Meer, ber bes Gefiebers Wea In ben Lüften, ber Schlange Weg Unterm Kelsen, so weit, in unerspählichen Beiftesgängen zurüde läft! Deffen Phibias=Werk niemand auch abnben kann! = = Seltne Tugenb! ein Lafter faft! = Auf bann, schnüre ben Schlauch beiner Gebanken veft, Daß tein Tropfe baraus entkommt: Denn ber Neineste Rig leeret bas gange Fag. Auf! ummaure ben Bufen bir, Daß kein Mäuschen ben Weg find' in die Gifenburg. -Mber wiffe, bes Reblichen Offnes, reines Gemuth kennet bie Riegel nicht, Richt die Mauren. Ein freier Martt, Stehts bem Könige ba, wie bem geringften Mann,

Auch in Mitte ber Laurenben.

Digitized by Google

95

96

99

### Gegen bie falichen Staatstünftler.

Ich hasse bie Zweizüngelnden, die um Gold Wie Glas zerbrechen ihre gegebne Treu. Berabschen' ihn, der Gott nicht scheuet, Den ein gegebenes Wort nicht bindet!

Dein Rath im Rath bes Königes sei gerecht, Richt mit Schattierung täuschenber Lift geschmildt Und nicht vom Eigennutz gesäuget, Der an ben Brüften ber Armuth selbst saugt.

Des Charons Angel, goldne Geschenke, wirf Hinweg; verschmäß die Stilde von rothem Blech, , Und wenn ein Prachtgesäß sich anbeut, Sage: "mich durstet es nicht nach Golde."

Wer Schmeichel : Gold verachtet, wer über Gold Erhaben ist, sieht Alles zu Füßen sich; Und glänzt in eignem Glanz, wie Morus Dort an Britanniens hose glänzte.

Gestellet auf den Gipfel der Ehre war Er größer durch die Würde, die Er sich gab, Regierend Sich, wie den Thrannen; List und Gewalt, weder Furcht noch Liebe

Entfernten von der Regel des Rechts ihn nie Ein Haarbreit! Eher wäre die Sonne felbst Aus ihrer Bahn gewichen, mit zer= Brochener Axe des hellen Wagens.

D blüht' in unfern Zeiten ein folder Baum! Des Reiches Apfel flöge, bem Spielball gleich, Nicht hie= und borthin burch die Lifte, Wie ihn die Hände ber Spieler schlagen.

Kein Anabenzwist bes Ranges verewigte Des Reichs Berwirrung, Sändel und Raubbegier; Der langverbannte Friede kehrte Jauchzend zurud in ber Deutschen Grenze,

Und Jeber lebt' im Schatten bes eignen Baums Ein fichres Leben. Aber bas fiolze Geer Der Kämmerlinge raubt bies Glüd uns, Machiavelle bes Ortus graben,

Kaninchen graben unter bem Boben sie. — Gefärbte Weisheit handelt und täuscht und trügt Um schnöben Bortheil. Füchse schleichen Unter des Löwen Gewand', und mancher

Ahitophel veradelicht sein Geschlecht Durch niedre Listen. Aber die Larve sinkt; Die Sonne bricht hervor durch alle Täuschende Nebel. Da fällt der Gups ab

Bon buntgemahlten Bänben. Das nacke Haus Steht scheuflich ba. Sie zittern am Tagesstral Die Eulen: Denn die Mittagssonne Leuchtet am himmel, und sie erblinden. 101

## Un ben Staatsföcher treulofer Bolitit.

102

Du, ber Bosheit und List In sich verbirgt, Gräulicher Köcher Du,

Fahr hinunter zum Styx, Benn du dich gleich Beisheit des Staates nennst.

Wer ben Köcher erfand, War er Sarmat, Ober Aufonier;

Aus Tisiphonens Hand Nahm er ben Stahl Und bas Gefieberholz.

Zwar du glänzest in Gold, Prächtiger Schrein, Rosen umgürten dich;

Doch von außen allein; Drinnen zernagt Fäule bein Bleigeschoß,

Das zum Ziele nicht trifft. Himmelan reicht Rie ein Tiberius.

#### Die Römerbilber.

Entriffen Euch, ihr Freunde, begeistert mich Der Gott. Mir pocht der Busen, und höher hebt Das haupthaar sich, und meine Glieder Beben, da Phobus-Apollo selbst mir

Der Römer Bilber zeiget. Da stehest bu, D Brutus, ber bas strasenbe Beil ersanb; Dort Ankus; Numa, ben zum Stifter Beiliger Sitten bie Numphe weibte.

hier steht ber Zaubrer Fabius, bort Camill Der Rasche; Beibe gahmeten selbst ben Neib Durch eble Thaten. Du von groffem Stamme gebohrner, bu Retter Roma's,

Der aus Ruinen schnell sie zum Glanz' erhob, Des Siegers Sieger, hannibals hannibal, O tritt mit beinem helbenantlitz, Scipio, weiter hervor; bu warests,

M8 über Alpen, (bie er mit Esig riß,) Und Schnee und Wolken, Jener, der Schielende, Sein Afrikaner Deer dahingoß, Brausend, daß vor ihm Europa bebte;

Du warests, ber ben blutigen Sauger zwang Hinauszuspein die Beute; so ward der Streit, Der zwischen Puniern und Kömern Lange schon hatte die Welt verheeret,

Durch bich entschieben. Was bu entschieben, gab Ein Schwiegersohn und Bater bem Schickal Preis. Um einen Eselsschatten zankten Beibe, bie Knaben! Und Rom erlag sich,

Sich felbst. — D wie erscheinest du heiter mir, Augustus! Friedlich sglücklicher Lorbeer franzt Die Schläse bir. Nie hat bas Schickal Einen ber Lieblinge, wie es bir that,

Mit starten Flügeln mittersich sanst beschützt. Bas Buth und Frevel lange mit Bürgerblut Erworben und Tyrannen säten, Erntetest du, die Gewalt, den Reichthum,

105

Nur nicht ben Namen eines Tyrannen. — Der, Dahinter dir, der listige Dieb der Welt, Der seinen Trojern Macht und Rechte, Ihnen vom Haupte die Freiheit weglog,

Und einen Kappzaum höslich anscherzete, Tiberius, zweizüngig, ein boppeltes Gemüth und Antlitz; sieh, ber Erbe Oktavians und des Weltalls Erbè,

Das Flickslein lauscht' in Caprea's Hölen einst, Ein furchtsam weicher, und ein unglücklicher Tyrann. — O welche Ungeheuer Nährtest, Italien, du dem Throne,

Solbaten = Ungeheuer! Kaligula Im Krieg' erzogen, wechselte balb bas Schwert Mit Wessern, Becher mit dem Helme, Seiner Geburt und des Taglichts unwerth.

Bas weil' ich länger unter abscheulichen, Berworfnen Schatten? Treibe fie fort, Merkur, hinab zum Orkus. Gilt ihr Larven, Biehische Larven, hinab zur Hölle.

Du Claubius, ber sich und die Bürger trog, Bahnsinnig = grausam. Schändlicher Galba bu, Blutschänder Flavius, du weicher Otho, du üppiger Caracalla.

Bar Maximin bein Kaiser, o Rom? Er war Dein Lictor. Sieh ben setten Bitellius, Den Commobus in Wein ertrunken, Heliogabalus, seines Bauches

Geweihten Priester! == Mörber ber Mutter, halt Du Brubermörber, Nero! — Er zittert blaß Hinweg; wie seine Schweselsacken Bleich, ein entehreter seiger Gankler.

Ihr Meffalinen, Livia, Julia, Ihr artgen Mütter zierlicher Töchter, zählt Erzählt uns eure Bulereien; Unter ben Trümmern bes Balatinus 107

O welche Schaar ber schwärzesten Lüste liegt Begraben! Beg, ihr Scheufale! = Denn ich feb', Evo! Evo! ich feb' eriauchzend Bespasianus, und bich, o Titus, Der Gottbeit Racher an bem verbannten Bolf. Den Rubm, die Luft, die Wonne der Menschheit. Dich Severus, bich von groffem Ramen Bürbig im Marmor ber spätsten Nachwelt, Trajanus. Dich, o Pius und Mart=Aurel, Der stillen Ebrfurcht jeber Bewundrung werth -Wo bin ich? Bon Apollo's Soben Rebr' ich zu euch in bie Ebne nieber. Ihr Freunde. Biel ifts, ewig gekannt zu senn Im Marmorbilbe; schöner und größer ifts, Berehrt zu fenn in stillen Thaten, Ewig geliebt in ber Menichen Bergen Auch obne Bilbnik. Moge mein Antlit einst Bu Stanb verwesen: Bilber, ich neib' euch nicht, 36r Raiferlarven. Wer verborgen Schlummert und rubt, o er rubet glücklich.

110

109

#### Der Räuber.

Nackt, o Rosa, kamest du auf die Welt einst, Rackt, o Rosa, wirst du von hinnen wandern, Außer daß du, dem Räuber ähnlich, Leinen Wit dir hinwegnimmst.

Und du bist noch immer Gewinns begierig! Häufst zu früherem Raube neuen Rauh dir! Fühllos, daß du dir selbst mit Dem Erwerbe Schaden erhandelst:

Denn bein inneres Gut verliert mit jedem Neuerworbenen, das dir die Begierde Mehrt, nicht mindert. Willst du ein Reicher werben, Werd' es enthaltsam.

111

Hör' am Pfluge den Landmann. O er singt dir: "Ebelgestein' entbehren ist nicht Armuth! Einst ward von dem Pfluge des Baterlandes Retter gerufen!" Wer hinter Nero wollte noch seiner Lust Den Zügel lassen? Wär' er ber Schlechtste auch, Und börste nie das Glüd er fürchten, Zittr' er vor sich und vor seiner Willkühr.

Wie elend ist ein Bube, der, treu sich selbst, Jedwedem Bumsche, jeglicher Schandbegier Des Herzens frohnend, auch das Kleinste Sich zu versagen nicht Muth, nicht Kraft hat.

Regenten, benen in der verschloßnen Bruft Die Winde braufen, schauet bas Unthier an, Defigleichen nicht der Stymphaliden Sumpf, der Nemeische Wald nicht zeugte.

Nicht Lerna's Drache, nicht Erhmanthus Schwein — War gleich bem Wilben, welcher ber Mutter Leib, Der ihn getragen, (jetzt sein Mörber, Mörber und Buler) mit Lusigier ansah.

Bu solcher Frechheit führte ben Herrn ber Welt Ein leichter Fußsteg, daß er sich nichts versagt. Bünglinge und Berschnittne kühlten Ihm, bem Gebietenben, alle Lüste.

Zunächst ber Wohllust stieg ihm ber Blutdurst auf; Dem Frevel gab er Rechte! Da beugt' ihn nichts, Nicht Alter, Würden. Grave Haare Bluteten unter dem Schwert des Henters,

Wie Jenes eblen Jünglinges Unschuld. Gut War ihm Berbrechen, lodenber Reichthum ihm Sein Erbtheil. Werth, Berbienst und Ehre, Tugenden waren dem Scheusal Laster.

Und o der Armuth! Schauet den dürstigen Tyrannen! Lichter sehlen ihm in der Nacht; Da brennen Körper ihm zum Nachtmahl, Lebende, Schwefel = unwunden Körper.

Die Finger flammen, haare mit Del gesalbt, Pech-Häupter. Horch! Der lebende Leuchter ächzt! Die Fackeln glüben trübe. Cäsar Freuet ber Seuszer sich und der Wolken 113

Und koftet Weine. Selber Huperion Und Luna könnten schöner ihm leuchten nicht; Er würzt das Mahl mit Kaiserscherzen, Und eine Furie statt Dianens

Bereitet ihm die fröhliche Jagd barauf. Den Bolf, den hirsch Aktäon, den Eber jagt Und trift er. — Menschen = Thiergestalten Beidet er aus zu des Bolks Gelächter.

Er selbst, der hohe Gräber des Isthmus, sieht Und scherzt und schlägt die Lache des Orkus auf; Indef daheim Poppaa weinet, Wunde=gestoßen von seiner Ferse.

116

117

Berbere fammti. Berte. XXVII.

115

# Menschenfürften.

Andere mögen preisen die Bracht der hoben Balafte. Ihre mit Lorbeer umwundene Saulen, Golbene Banbe barinn und Elfenbeinene Tafeln : 3ch nur preise ben Wohner bes Ballafts. Der in Bürben und Glanz und Reichthum bennoch ein Berg bat. Das burch Gute ber Menschlichkeit bulbigt. Muf ber göttlichen Stirn erscheint ibm feine ber Rungeln. Die ben Bittenben traurig hinwegtreibt. Menschliche Majeftat entzücket; bie ftolze beleibigt: Ungebehrbige fliebet und bakt man. Biele feffelt die Bracht: nur wenige gabmet bas Schrecken: Me Bergen gewinnet die Güte. Mög' ein Barbaren = Despot in Stolz sich brüften und lieber Kurchtbar erscheinen, ein schreckenber Schwanzstern: Rönige sehn wie die Sonne! Sie glangt am beiteren Himmel. Und umwandelt bie Erbe mit Segen. Roniae senn wie die Sterne ber Nacht! Wir schauen die Bracht an. Ohne Bittern, in füßer Bewundrung: Denn fie gehn boch über ben Wolfen bie leuchtenbe Babn bin: Unten nur tobet ber Blitz und ber Donner. Selbst bie Sonne, sobalb sie ber Mond und die Wolle bebedet, Fürchten sie traurend die Erbebewohner; Bögel und Thiere trauren. Sobald ihr Antlit hervorblickt, Jauchzet die Welt, wie befreiet vom Tobe -

| chan das ruhige Meer; es glänzen in ihm die Gestirne,<br>Knaben und Fische spielen und Schisse;<br>so des Königes Blid, in dem mit freundlichen Winden<br>Ahnet das Bolt die glückliche Schissfahrt;<br>er die Klippen im Meer, die Unglück droben und Schissbruch,<br>Sind auch im Antlit der Könige nimmer,<br>numer geliebt! — Wer bringet dies Lied zu meinem Gebieter?<br>Soll Urania nieder vom Himmel<br>eigen? oder Merkur? Soll Flakkus lieblicher Schwan es<br>Zu ihm tragen? wie oder die Lüste<br>gasus schnell durcheilen? — Und brächt' es der ranheste Nord ihm<br>Selbst, in Gestalt des beeisten Winters,<br>hm' er es gütig an: denn Ihn begleiten des Frühlings | 118 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Schmeichelnbe Lifte, die Liebe des Bolles, Das sein Wohl ihm danket und von ihm fröhlich erwartet. Eine Macht, die nimmer gehaßt wird, Menschlickeit, und gefällige Zucht, und erhabener Anstand Leuchten in ihm; ein himmlischer Amor!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 119 |
| Trajanus Schwert.  "Wo nackte Schwerter sprechen, da schweig, o Freund; Sie sind von scharfer Zunge; sie schneiben dir Wit Kömerworten ab die Antwort. —" Ihnen entgegen wohlan denn, laß uns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120 |
| Trajanus Schwert gebrauchen, ein Römerwort! Schon horcht ber Rath uns. Siehe, ber Hof, die Stadt, Das Boll, es horcht der Kaiserrede, Die von dem blinkenden Schwerte flammet. Hört! Also sprach mein Consul lakonische Gebieterworte: "Brauche das Schwert für mich," (Und reicht' es seiner Wache Feldherrn) "Ober auch gegen mich, wenn ichs werth bin."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |

Berabscheut sind mir, die sich mit Menschenblut Den Purpur färben! War er nicht roth genug? Und muß der Bürger Blutstrom flieffen, Daß er sich färbe zu höh'rer Röthe?

Die Cafars haß' ich, die den Senat bei Nacht Zu Todesfurcht versammlen. In Thracien Sei Menschenopser Königsweihe, Taurien würge den Gaft als Fremdling.

Mein König wandl' im fröhlichen, weißen Saal. Sein Schlafgemach bring' an ben Tapeten ihm Kein blutig Bild vor, das mit schwerer Drohender Faust ihm den Schlaf verscheuche.

Epranmen mögen, (Rosse mit Menschensteisch Genährt,) nur Zorn ausschütten; mein König wägt Auch ben gerechten Schmerz, und säumet Linde das Wort, das Gesetz und Tod spricht,

Und fäumet bennoch nie die Gerechtigkeit. — Wenn unheilbarer Frevel die Guten kränkt, Ift Arztes es und Königsgilte, Daß er den Frevel von Unschuld sondre.

Neronen singen, während bem Brande Roms: "Erlaubt ist, was beliebet!" Mein König singt: "Nur was erlaubt ist, bas beliebt mir." Königen auch ist erlaubt nicht Alles.

Wer sich beherrschet, herrschet im weitern Reich, Als wenn er Po und Tiber, und Don und Rhein Zusammenführte. Wer Gesetze Gab, ber besolge sie, Aller Borbild.

Und fern sei ihm die schändliche Kupplerzunft, Die sein=gefällig Laster und Schande räth; Des schmeichelnden Schooshindchens Bise Sind ihm gefährlicher als der Löwen.

Lob ist ein Gift. Das Offene schabet viel, Noch mehr Geheimes, und das Erdichtete Am meisten; töbtlich war und wird es Jebem wahnfumigen Alexander.

123

Er bricht in Buth aus gegen die Freunde selbst; Am frohen Mahle dounert ein Jupiter, Und plötzlich sahren seine Blitze Zwischen den Schüfzeln umher im Wahnsun.

Die Stirne meines gutigen Königs fei Ein immer heitrer himmel. Wer weihete Den Göttern Opfer und Gebete, Deren Altar nur in Bliben bampfte?

Kein Afrika, kein Neger= und Skavenland Ift unser Welttheil. Indien mag den Alotz Berehren, und vor Königs Bilbe (Jährlich, o Wunder! einmal gesehen!)

Anbeten. Meine Sonne, sie stralet Glanz Auf finstre Wollen, die sie mit Farben mahlt Der Fris; und die Wolle träuselt, Und in der Muschel entspringt die Perle.

Des Lanbes Ströme flieffen zum Ocean; Bom Oceane fleigen in Wolfen auf Die neuen Quellen. Also flieffen Gaben zum Könige, baß er gebe.

Die Hand, die Segen streuete, wird gekist; Wer wohlthut, hat der Wache zum Schutz nicht noth; Wer nicht erschrecket, darf nicht zittern; Ruhe der Seele gebietet Frieden,

Und fähret sicher über den Wogen her Und lenkt den Böbel mit dem gelindsten Zaum Unmerklich. Was sie räth, besiehlt sie; Stille Gewalt ist der Götter Allmacht.

Wer wagts, ein König wie mein Trajan zu sehn? Er nehm' und reiche mit des Trajanus Wort Sein Schwert; und frei von niederm Furchtsinn Wird er regieren, ein ächter König. 124

127

### Der politische Pythagoras.

Glaubst du, weil du, Metell, Bielen der Obre bist, Daß der Zunge du jetzt Mies erlauben darfst? Bisse, Scepter und Fascen Machen weder beredt noch Nug.

Schlecht verwaltet sein Haus, wer wie im schweigenben Staats Bergleiche bem Knecht Zaum und Gebiß anlegt, Daß mit vollerem Munde Er ihm Lügen und Lästerung

Sage, sage: "wie hoch Er bie Gerechtigkeit Ehret, wenn er verschmäßt, was er erheben soll, Und mit Würden und Reichthum Den Nichtswürdigen prächtig lohnt."

Freilich machet es tühn, wenn bem gebietenben Herrscher Stavengebuld, (lange gewohnt ber Schmach,) Furchtsam-schweigend das Haupt neigt; O da spricht der Gewaltige

Mächtig — sage zugleich, thöricht. Im Inneren Seines Knechtes erweckt kihne Gebanken Er. Du, ber Worte verstummt macht, Fürchtest stumme Gebanken nicht?

Sind Gebanken, o Thor, die dich im Immeren Strafen, mächtiger nicht, als ein entflognes Wort? Schon' o schone der Seele Deines Skaven; sie blieb ihm frei!

128

## Das Birtenleben.

Bor Phryxus goldnem Widder, der einst im Meer Der Helle Namen traurig verewigte, Sing längst die schön're Wollenheerde Ruhig im Thale, des hirten Sorge.

Des Hirten Sorge! Gab es ein seliger, Ein werther Glück dem mühenden Menschenwolk, Als in der Aura jenes Thales Friedlich = unschuldige Lämmer weiden? Da schallt lein Kriegshorn, leine Trommet' ertönt; Trabant und Büttel rufen bich zu Gericht Und Hofe nicht. Die schöne Aue Ift bir ein Hof, und ber Hain die Welt bir.

In Baumes Schatten breitet ein weiches Bett Der Rasen; ringsum wölben die Zweige sich Zum grünen Borhang', und die heilge Murmelnde Quelle zu beinem Haupte,

Sie führt ben Schlummer leif' und gefund herbei. Die Erbe 30Ut dir kühlende Beeren, Milch Die Heerde, die Splvan, dein Schutzgott, Gütig beschicket und mächtig leitet.

Kaum glänzt im Thau ber golbene Morgenstral So eilt hinaus die Heerbe. Mit jungem Muth Begleitet sie der Hirt, und grüßet Seine Gefilde mit neuen Tönen.

Und steigt die Sonne; siehe, da babet fie Ein frischer Strom; ber zitternben Mutter bringt Der hirt bas junge Lamm. Inbessen Heben sich lauter die Abenblüfte;

Die Bäume sprechen; grilfet die Erse nicht Dort ihre Schwester Erse? Die Eiche dort Die Mutter Eiche? Sanft gebogen Lispeln vertrausich sie zu einander.

Die Bögel alle singen in hellem Streit; Das Töchterchen versuchet ben neuen Ton, Den früh im Nest ihm seine Mutter Lehrete, jetzt in bem Hain-Theater.

hier quillet Milch ber Freude, ber Urwelt einst Ein füßer Strom. Bergaßen die Sohne nicht Und Töchter jener alten Zeiten, Burben und Gitter um diese Auen?

Der zweite Sohn bes Königes unfrer Welt, Sang Abel nicht ber Heerbe bas hirtenlieb? Der Bater aller zwölf Geschlechte Weibete Lämmer um die Geliebte, 129

Den süßen Jahrlohn. Defter am Abenb sprach Er zu den Schafen: "gehet, ihr Glücklichen, Zur Heimath. Liebenden verschwinden Tage nach Tagen, wie kurze Stunden."

Beim Schäferstabe lernete Moses einst Den Führerstab zu tragen. Isai Sohn, Des Bolles und der Heerde Retter, Sang an der Quelle Jehovahs=Psalmen.

Dir reicht, o Fürft, die heilige Stimme: "geh! Und weide meine Schafe!" ben hirtenstab. O schäme dich ber füßen Pflicht nicht, Lämmer in Armen am Baterherzen

Bu tragen. Treibe Schlangen und Wölfe fern, Und halte rein von Gifte ben heilgen Quell. In beinem Hirtenlande tönen Karolomannus geweihte Thaten.

132

Sein Rame glanzt' in beiner, ber Sternenau\*) Und Manche beines Stammes zur Seiten ihm; Dich nennen einst, (vielleicht im Purpur,) Dankenbe hirten ben zweiten Daphnis.

133

### Die Schiffenben.

Daß die Kilhnen des Meeres heilge Rechte, Daß den hohen Trident fie frech beleidigt, Nag' ich. War es ein Fell, das goldne Fell werth, Daß ihr, o Schiffer

Argonauten, die Blitze Zevs und alle Aeol's Winde, den Grimm Neptuns verschmähtet? Hat die Erde nicht Griffte genug? Bedarf es Urnen des Abgrunds?

Sieh die Schuldigen, die der Klotho Faden Murrend lästern, er sei zu zart, zu brüchig; Und vom brüchigen Faden spannen Segel Sie an den Mastbaum,

<sup>\*)</sup> Ein Garten biefes Fürften.

134 Rubern felbst mit ber Parze beilgen Spinbel -D ihr Götter bes Meers, warum erfäuftet Ihr bie Sträflichen nicht, bie nur ber Sabsucht Länder vereinen? Röniae. 135 Babl' ein fröhliches Bild Dir von ben Königen! Gartner find fie; fie find Bachter ber Bienen, bie Ueber Blumen des Sybla Honig suchen mit Dabals Runft. Dörfer, Städte, fie find Körben der Bienen gleich. Raum ergrauet der Tag; siehe, so fleucht ein Schwarm Mus jur fröhlichen Arbeit, Munter, wie ber gewordne Tag. Alle suchen Gewinn, süßen Gewinn; er lockt Holben Duftes fie an; jeder erwählet fich Seine Blume. Sie faugen Lebensbalfam, und tragen ihn Aemfig, Mutter und Kind, Männer und Jünglinge, 136 In die Celle der Kunft, bauen sie simmreich fort. Bis das wächserne Küllhaus Sang von golbenem Reichthum fließt; Boll bem Gütigen, ber ihnen ein Büter war, Der haushälterisch auch, wenn er bie Speicher leert, Seinem ämfigen Bolle Nicht ben Boben ber Kunft zerftort, Nicht ihm Wohnung und Muth, Leben und Nahrung raubt, Gern zu neuem Gewinn ihm bes Gewinnes Theil Läffet, daß es zu neuem Meiße fröhliche Brut erzieh'; Ihm gemiget ein Theil göttlicher Gabe, die Als Ambrofia jett labet, als Nektar jett Freuden ichaffet, und Rranten Süße Pflege des Lebens wird. Mes wendet er an; alles gebraucht er kug, 137 Selbst ben wächsernen Bau; aber bie Aemfigen Sind ihm beilig. Ein blober

Dörfling ift es, ber fie vertilgt.

139

### Der Conful.

Sei ein machtiger Conful; boch Nicht im berrichenben Rom, in Lacebamon nicht. In Dir ichlichte bie Banbel, und Lerne tennen fie erft, eb bu fie folichten willft. Jeben Wintel in beiner Bruft Spah' mit Lynceus Blid; suche bas Thule auf Dir im Bufen. Es hinbern bich Auf ber forschenden Rabrt Bertules Saulen nicht. Dringe fürber! Dabinten erft. (Fern o ferne ber Bucht, wo fich ber Bobel brangt,) Liegt bie Infel ber Seligen. Rub' ber Seele. Du fragft, was ber Ligurier Treibe? Erntet und fa't und trinkt Wohl bein Nachbar für dich? O wie so manches iß, Bas bu ficher nicht wiffen barfft. Bas bu weise sogar fieheft, als fabst bu's nicht. Lak die Rleden auf Titus Stirn! Lak Lictoren ibr Amt, bak fie ben ichandlichen Pobel, (felber mit Bobelarm,) Bor ben traurigen Stubl ftrafenber Richter giebn. Du burdwache bie Racht für Dich: Reine niedrige That bringe bir Lohngewinn. Jener Späher und Laurer und Argwohngeber, er mag Anberen nütlich fenn; Sich felbst ift er ein Schablicher. Felbherrn nuten Berrath; boch ber Berrather bleibt Ihnen immer ein Bofewicht. Tantals Rame, noch jett ift er bem Ohr verhaft! -Und vor allen abscheulich ift, Wer an anderen ftraft, mas er fich felbst verzeibt.

140

Beim Grabe eines Mächtigen.

Hieher, im groffen Kerler Gefangene, Und lernt im Neinen Kerler gefangen fepn. Mi' eure Freiheit, eure Willfihr Schlieffet sich hier in die enge Bucht einft. Ein schmaler Winkel und ein Gemach von vier, Fünf Brettern wird dann Euer Berbannungsort; Wo sind nun eurer stolzen Schlöffer Prächtige Säulen = und Marmorgänge?

Wo Eure Länber, die mit ermattetem Gefieder kaum in Jahren der Abler sah? Bo jene Namen eurer Ahnen, Die von dem blutgen Tyrannen Urahn

Gerüche zogen lange Jahrhunberte — Wo schwimmen jetzt die Blasen? Der Ruhmesbamps, Der ausgestoßen aus Trommeten Ueber Gestirmen und Böllern hinzog,

Und Euer Bauch, bas große Geschäft ber Welt, Wo ist er? Wer boch lieset die Austern jetzt Für euren Gaum aus? Welche Flasche Aeltesten, löstlichen Weins behagt Euch?

Und welche Baumfrucht? Etwa der fernesten Lustbissen Einer? Seit ihr die alte Frucht Aus Morgenland, den Adamsapfel Tödtlich genoßen; und Euer Erbe,

Unbankbar=freudig, was ihr verlohrt, besitht. Er theilt nach seinem Plane den Pallast aus, Und hüpft auf beinem Grab', o Schädel, - Reiset die Titel hinab und tritt sie

Mit Filhen; trägt Goldketten, indeh Dich hier Die Schlang' umwindet; trinket den edlen Wein Aus Goldpokalen, da dich, Afche, Keiner der Tropfen des Quelles labet.

Er schläft in Schwanenbetten; ein harter Stein Ift beine Decke. Deinen ersparten Schatz Berspenbet Er, und gab bir keinen Obolus unter die starre Zunge.

Wenn Er Dir Thränen schenkte, ba Du, sein Haß, Sein lieber Haß zu Grabe getragen wardst; So waren es erkaufte Thränen, Drei aus bem Lethe geschöpfte Tropfen. 141

D Nichtigkeit ber Dinge! Du eitle Macht! Du Spiel ber Hoheit! Träume ber Träume, die Aus Ritzen jener Trugespforte Bieber zurück in die Ritze schlüpfen.

143

# Das Leichenbegängniß.

Freilich lieget es viel baran. Daß die Leiche mit Bracht unter die Erbe geb! Dak in Salben und Boffus noch Dein Entfeeleter fich ftattlich verberrliche! Ach, wie geht ber Zufriebene Fröhlich, wo es auch fei, bin in die gutge Nacht. Jeber Winkel ber Erbe wird Ihm ein Königspalast, wenn er in Kriede ruht. — Alles sammlet in ihren Schoos Sie, die Alles gebahr, jeglicher Asche gleich Günstig. — Wirb mir ein schmaler Raum, Und ein Rasen barauf, ward mir im Tode gnug. Ferne fei bem Befdeibenen Die barbarische Bracht, die mit den ehernen Schidfalstafeln ju tampfen icheint, Und den hungrigen Wurm länger nur an sich lockt. Ach vergebens umbuftet ben Leichnam theures Gewürz. Morrhen und Cafia, Wenn ihn eblere Salben nicht Aus bem Mober ber Nacionalb ber Berwefung ziehn. Rero's Afche, fein Rame fcon Athmet bosen Geruch; aber Kabricius, Brutus, Cato, Britannicus, Wo verscharret sie seyn, leben in Herzen, sind . Aller Redlichen Wohlgeruch. Freund, die Baare! sie kennt einig und ewig nur Eine Bürge; fie beift Berbienft.

# Die Grabschrift.

Wenn meinen Geist zu seligen Geistern einst Der Himmel aufnimmt, sage, warum, o Freund, Soll meinen Staub, die Handvoll Asche, Marmor bebecken und Boramide?

hinweg ben Marmor! Tilget bie goldne Schrift, Die über Mober Namen und Titel pralt: "hier liegt ein helb, ein Weltbezwinger, Mächtig im Rath, mit bem Schwerte tapfer.

Bu Polen und Britannen, nach Wien sogar, Ging als Gesandter breimal und viermal Er! Triumvir, Consul und Senator, Sonne des Landes: er ftarb am Abend!"

Und ringsum hangt in wilder Barbaren=Bracht Das Schwert, der Harnisch, Sporen und Federbusch, Und Helm und Handschub. Auf dem Schilde Glänzet in prächtiggemahltem Felde

Auf Bergeshöh' ber Tiger; das Löwenhaupt Gekrönt mit Golde; Geier und Büffelskopf; Bei Hirschgeweih des Elephanten Kilfsel und Zahn und das muthge Einhorn.

Wozu bies Mes? Daß hier ein eblerer Leichnam verwese? Mobert im Grabe bann Er lieblicher? Die Manen hafsen Mes Gepränge, bas T belüget.

Mir einft, o Freund, mir schreibe jur Inschrift nur: "hier ruht ein Dichter, nicht ein unrühmlicher." D Eitelleit! hinweg auch dieses! Lösche die Worte; genug, ich ruhe. 146

# Drittes Buch.

149

# Der Kranz.

Du Knabe mit der goldenen Lode, der Dort unter Blumen fitzet, und rings umschwärmt Bon tausend Honigsaugerinnen, Rur Philomelens Gesange lauschet,

Berfäume nicht, indeß du dem Liede horchst, Den Kranz zu flechten, den ich von dir begehrt; Zu Myrthen füg' in holder Reihe Rosen und Lilien mit einander.

Weiß sei der Blumen jegliche fünste; dann Die zehnte dunkel. Neben das Beilchen flicht Die Narde, die von Liebe dustet, Füge sie zierend dem Kranz ans Ende.

Der schönften Jungfrau soll er geweihet seyn! Um ihre Schläse wird er entzüdend bliffn, Und sanster wird bein Haar dir wallen, Lieblicher wallen die goldne Lode.

Was säumest bu? Wie wenn bu bem heiligen Gelübbe träg' erschienest? Die Jungfrau bort Erwartet mein Gelübb'. O eile, Reiche ber Holben ben Kranz ber Liebe.

151

150

# Die dunkle Kapelle.

Jungfrau, Du, ber ein Tempel huldgen sollte, Wie Roms Pantheon ift, wie hoch am himmel Uns die Fris erscheinet; wählst du diese Kleine Kapelle? Nennest bich die Berborgne? — Sonnenjungfrau, Warum wählst du so oft geheime Schatten Heilger Dämmerung, wo in zarter Lieb' uns Schauer erareisen?

Ift es, weil du die dunkle Hütte Kedars Jenem Stralen=Olymp vorziehest? Willst du, Magd des Herren auch hier, die Pracht der stolzen Höse beschämen?

Ober, Gütige, willst du uns das Schaamroth Und die Blässe der Wangen milb' erlassen, Benn wir knieend dem Richter hier geheime Schulden bekennen?

Bas es fei, mich ergreift bies heilge Dunkel; Holbe Dämmrung, in der die Gottheit wohnet! — Kleiner Winkel, ich liebe dich vor jenem Berg Palatinus.

# Weihung eines Kinbes.

Warum dann soll ich, heilige Jungsrau, Dir Das Kind nicht weihen? Nehm' ich es doch damit Der Mutter nicht; der bessern Mutter Bring' ich ibn dar, den unschuldgen Knaben.

Rimm an das Pfand der Liebe, du Liebliche! Des Lebens erste Dämmerung werd' ihm bald Zur holdesten Aurora. Frühe Trinke die Blume das reinste Licht ein.

Bor Dir, ber Mutter, spiele ber Knabe, wie Dein Knabe spielte. Wenn er bem Mittag naht, Durchhauch ihn ganz mit beiner Anmuth Süsestem Athem; und kommt ber Abend,

So schent' ihm Ruhe, reine Gemilthes = Ruh. Der Frühling mag die Seele, der Sommer ihm Das herz, der herbst die Wange brennen; Schmilde den Winter mit Schnee der Unschuld. **1**52

153

#### Mutter und Rind.

Schau ben reinen, schau ben krystallnen Spiegel, Dem im Blide sein Bild ber ewge Bater Liebend eingepräget; er sah mit Huld bie Reine Gestalt an.

Göttinn, schön bist bu; o wie ganz burch bich schön! Jungfrau, aber bu bist bes Kinbes Mutter, Dieses Kinbes! Siebe, ber Knabe macht bich Ueber bich selbst schön.

156

157

158

# Der Sänger bes Frühlings.

Allgemach beb' ich mich aus meiner Benufifchen Sole; Statt Riattus folg' ich, Rafo, bir.

Wer wirds glauben? Ich felbst, ber sonst im stralenben Bagen Apollo's über Bergen suhr,

Schleich' in ben Thalern itt, und möcht', am Boben ein Beilchen, Aufbuften in ein zartes Lieb.

Frühling lachet mich an, bes Jahrs unschuldiger Knabe, Um bessen Kinn die Flode keimt,

Ehe ber Sommer fie reift jur ftachlichen Aehre. Der Ursprung, Der Welten Ursprung griffet mich.

Frühling war ber Wefen Geburtstag; im Frühlinge wand fich Ans bunkeln hüllen bie Natur.

Wo fie spielte, wohin fie blidte, blübeten Garten, Bon Zephyren umgautelt. Mir,

Mir auch gankelt er jett, ber Blumengonner; er mablet Die Wiefen wie Apelles mir.

Jupiter läffet sich nieber zu Tellus zarter Umarmung, Die sich in Laub und junges Gras

Hüllet; fo bullete fich in ben hochzeitschleier bie Braut einft, Der ihrer Liebe Thranen barg.

Stralet die Wiese nicht, wie ein Psau der himmlischen Juno? In ungählbaren Farben glänzt

Jener gestidte Teppich, in bem mit schwellenber Blüthe Die Kelche sich eröffnen. Rings

Tonen hirtengefänge; mit Aegon freitet Jolas. Und in der Bäume Zweigen tämpft Andrer Idullengesang. Die Walbbewohner erwachten Mus ihrem langen Winterschlaf. Frühling wedte fie auf. "Ihr Träumerinnen, so sprach er, Boblauf! ergählt uns euren Traum." Und sie schwätzen anjetzt im Laube; sie singen in Wosten — Bie Delphische Oratel will 3d bie Schwätzer belauschen, und ihre Träume vertunden. Will ihre Rämpf' und Siege, will Bon ber Wiege sie an, burch alle Geschlechte begleiten — Da foll fich Lerch' und Nachtigall Nicht beklagen ber Stimme, Die nachfolgt ihren Gefängen. Und mit bem freisten Kittig fliegt. Inbek rinne vom Stamm ber golbene Honig: es gieke Die Nomobe ibren Gilberftrom. Auch in silbernen Wellen ergötzt sich die Muse. Sie schwimmet 159 Und babet im einfamen Gee, Spielt mit ben Kischen im Bach und scherzt mit ben Nymphen im Strome, Mit Nereiben in ber Fluth, Bort ber Sirenen Befang und fchifft in Benebifdem Stolze, Bermählend fich bas hobe Meer. Schau bas erneuete Jahr! Wie fich bie Schlange verjunget! Der Widder auf ber Aue buhlt; Beerben bloden. Es bupfen bie Faunen. Mit Samabryaben Begehn Dryaben Bechseltang. Und ich tenne ben Sain ber ichen gefälligen Eco. Bo fie fich lauter offenbabrt. Fragen will ich fie bort, die Sibplle. Sie wird mir vom Hain aus Antworten über Rrieg und Zeit --160 Dann fcreib' ich mit Luft, was zu erzählen mir Bein ift, Und fich mit icon'rer Anmuth lieft. Lod' aus ihren Neften hervor die Täubchen ber Musen, Und sende fie wohin ich will. Auch die Muse Tibulls. — Doch nein! eine keuschere Muse Wird mir erscheinen: benn warum Soll ich es helen? Ich will bein Leben fingen, o Jungfrau, Und beine Liebe, Liebliche.

Dief in ber Seele ritt mich biefer Stachel. Aurora.

Eine ift meine Taube. Sie bringt, als Schwalbe, ben Frühling

Aurora felbst gebot es mir.

Mir wieber und bie goldne Zeit.

Laß dich griffen von mir, o du Meinige. Läckle mir lieblich, (Wenn Etwas Süßes mir gelang, Winketest du mirs zu.) So sei dein lieblicher Name Denn jedem Blümchen auch vertraut! Wie ich die Linde sang, enthäll' ich in deiner Geschichte Noch manchen süßen heilgen Kern. Zephpre sollen dir dienen, und Thetis; jede der Nymphen Dir Kränze winden. Ruft mein Lied "Aura!" Du bists, die mir mein Leben erquickt, Und meine Glut des Herzens kihlt.

162

161

### An die Gesundheit.

Gefundheit, die du bis ju bem letten Hauch Mir treu zu fenn verhießest; o manbelft bu Bur Mitternacht mir meinen Mittag? Siebe, wie Frost mich, und hite qualen! In Klammen glüh' ich, bis mich die Kält' ergreift: So wechseln Tage, Monate wechseln so -Gesundheit, benkest du nicht meiner, Denke bes Deinen, o Deines Dichters, Des Sängers! = = Horch! was klinget im Winkel bort? Erklingt von felbst die Cither und rufet mich? Wie ober seufzet fie mitleibig, Traurig im Fieber mit mir erbebend? — Sie tont mir Deine frobliche Wiebertunft, O Göttinn! - Auf! ich fpringe vom Lagerbett, Und wenn mein matter Kuß nicht wanket, Sing' ich bich wieber zu mir, Gefundheit.

163

164

### Ein Danklieb

nach wiebererhaltener Gefundheit.

Ach, wie dank' ich, o Göttinn, Dir?
Die mein Leben erhielt, die es mit Anmuth schmilckt.
Auf dem glänzenden Wagen der
Luna kommst du zu mir, bringest mir endlich doch
Meine frühere Lust zurück! —
Hölipft die Aber mir nicht wieder, die sonst im Frost
Herbers sämmt. Werke. XXVII.

Starrte? Diese verjüngte Hand
Schlägt die Cither; und süß tönet das Danksied dir,
Dir, o Göttinn: Denn ohne dich Mang die Saite mir nie; aber sobald dein Hauch
Sie anwehete, sproßen ihr Kingsum Kosen, ein Kranz Rosen Aoniens; Und ihr horchet der Hain, und hüpft. —
Süße Mutter der Lust, Mutter der lieblichsten
Stunden, komme mir oft! Mit dir Kommt die Muse, mit dir kommen die Grazien. Mit dir leben, und (schlägt dereinst Weine Stunde) mit dir sterben ist leicht und süße.

165

# An die Magerkeit.

166

Galenus Schwester, Du bie Gefundheit felbst Dem Körper, der sich willig und gang bir weiht, Du ber Hulbgöttinnen Bierte, Wende ben Kingenben leichten Tritt ber. In meine Belle. Fröhliche Magerteit, 3d öffne Dir, ich öffne mit frobem Gruk Die Pforte beines Neinen Tempels. Der an Mißfälligem Nichts bir zeiget. Rein weiches, kein verzärtelndes Hausgeräth. Rein Schmeerbauch, ber im mächtigen Armfruhl bampft, Wird bich beleidigen: ben Bimftein Glättete bier und verklärte Alles. Dem Saupte bient jum Riffen ein glatter Stein, Und Tisch und Stühle glänzen in reinem Holz: 3ch felbst, burchleuchtenb fast am Rörper. Bin nur gewichtiger als mein Schatte. Wenn Du ben Pallaft liebest: (bu liebest ibn. D Göttinn.) banne, banne nur Gins von mir. Die Müden, die mit scharfem Bahne Leben und Seele bem Sanger faugen. Tritt ein, o Göttinn! Du Polphymnia Dir fonft gegrufet, ober Terpficore: Best größer mir als felbft Minerva. Freundinn und Wonne bes bürren Dichters.

### Der burre Dichter.

Große Opferung wars, fich ber beschwerenben Burb' entfasten und frei werben, Lavenbula. Abgeleget bie Glieber, Ausgezogen ben Körperbau,

Barb ich Schatte. Wohlan! wünsche bem Schatten Glück, Der die Fessel entschlug seiner Gesangenschaft. Noch des Standes ein wenig;

Und ich glüb' wie ein Kunt' empor.

Jeto schen' ich nicht mehr Schlächter und Speisebant: Abgeleget das Thier, schweb' ich ein Halbgott schon Zwischen Schatten und Göttern, Leicht und frei, wie der Maja Sohn.

169

Freigeworden bin ich; (lebe, du Fäulnif wohl!) Reingeläutert und hell. (Lebet, ihr Hefen wohl! Schwere Bäuche.) Mein Geift ift Bei ben Sternen; mich hebt die Luft.

170

## Das Bögelchen.

Bas ber buntefte Bavagev. Was kein stralender Pfau, ob er den Wagen der Juno goge, ja Phonix nicht, (Der fich felber beerbt,) kühn fich erlauben barf, Bagft bu, Bogelden, meine Luft. Balbsirene, bu wagst mich im Gesauge mit Guftem Reden zu ftoren oft. Wenn die Mandel du mir stielest, und wehr' ich es, Matternd auf mit ben Mügeln schlägst: Ober mitten im Lieb', unter ben Saiten, mir Bidft ben Finger, und hinderst mich Bu vollenben ben Ton; ober, gefällt es bir Selbst zu fingen ein ländlich Lieb, Wenn bas Rövschen bu bann spülest und wäschest und Mit den Nägelchen frageft, baß 3a bem gierlichen Salf' einer Bebabeten Wiebertomme ber Frühlings = Ton; Da dann, eh du dich kämmst, eh du dich schmückest, wohl 6\*

Eine Stund' und ein Jahr vergebt. So viel Blatichern erregft, eiteler Bogel, bu -Mber tomme nur ber, bu bift Doch mein Lieber. Sieber! Kurchte bas Bauer nicht: Rein Gefangener bift bu mir. Darfft bie Stabden binwegschieben, und bupfen, und Luftig fpielen im freien Robr. Sieh, hier streu' ich bir auch hirfen, unschuldige Landfoft; pide bie Körnchen weg; Und fei ohne Gefahr, bag bich ein Geper holt. Lebe bann, o bu glüdlicher Sänger, lange! Dereinft, (benn auch Unschulbgen Guch Droht die Parze!) wenn Atropos Dir mit leiserer Band sanft am Gefieber zubft. Wartet bein ein Bierisches Rosenlager. Ich streu' Beilchen, und hänge bir Immergrünenbe Kränz' umber: Indeg, Bogelden, bich, wenn bu von hinnen bift, Deine Schwester Melpomene Sin jum lieblichften Bain auf bem Barnaffus tragt.

### Die neue Geburt.

173

172

So spricht ber Dichter. Wer fich im Tobe felbst Bezwinget, frei von Kummer und eitler Kurcht. Gewinnt den Tod für fich, und reichet Rubig ben Schatten bie Freundeshand bar. Du fürchtest, Freund, das Scheiden? Unwerthe Kurcht! Dein Weinen, als jum Lichte ber Welt bu tamft, Bergiehn die Götter bir bem Rinbe; Nicht so verzeihen fie bir bie Thräne, Die eines Greises Wange mit Schmach bebeckt. Bon Kindheit auf, was lehrte das Leben dich? "Ertragen!" Und haft nicht gelernet. Ohne bie wimmernbe Rinbesthräne Bum neuen Daseyn, beiter, ein Mann zu gebn? -Der Tob gebiert bich, lofet mit fanftem Schmerz Die Banbe bir, und neuverjunget Siehft bu bie andere Welt, ein Mefon.

176

### Der Schattentang.

Auf zum schwebenben Tanz! Schließet zum Reigen euch, Schatten! — Hesperus blinkt. Siehe, bort winket uns Scheu, mit blasserem Stral, hinter ben Wolken bort, Luna. Reichet die Händ' euch dar —

Jungfraun, Greise. Wir sind Einer bem anbern gleich; Ohne Krone ber Fürst, ohne Tiare ber Bontiser, ber Prälat ohne die Insul. Schließt, Schatten, schließet zum Reigen euch.

Niemand neibet von uns, keiner bem Anbern sein Ehrenmahl und ben Ruhm hoher Geschlechter. — Uns Rif, verschiebenen Weg's, aber zu Einem Ziel, Unser König, ber Tob hinweg.

Auch uns schimmern obwohl dunklere Stern'! Auch uns Säuseln Zephyre, zwar Frühlingesweste nicht; Doch ein leiserer Hauch geistiger Lüste rauscht Durch Cypressen in unserm Hain.

Süße Seelen, die ihr alle des Lebens Last Bon euch legetet, streut Blumen zum Tanz umber, Dunkle Blumen, o streut Beilchen und Rosmarin, Und Narcissen und Lilien.

Auf! Wie hebet sich leicht webender Schatten Tang! Ohne driidende Last schweben am Boden wir, Flüstern leisen Gesang, schwingen uns dreimal dann Auf und hin gen Elpsium.

Der bu, Sterblicher, Nachts unsere Stimmen hörst, Bald wirst du sie mit uns flüstern. Wir waren auch Was bu bist, und du wirst werden, was wir iht sind. Folg' uns, Sterblicher, lebe wohl!

177

### Beim Tobe eines Kinbes.

Das verbietet die biamantne Pforte, Daß dein Sohn dem Flehenden wiederkehre; Rlopft' auch Orphöus felbst mit Zaubertönen An die verschlofine. Deine Thränen, o Bater, find verlohren; Drum bekämpfe den Gram, bis er fich selbst bricht. Ein Kind ist dir entnommen; doch ein Einz'ges, Einziges Kind nicht.

Sieh, bein Heinrich lebet. Der Rosentnabe Benno glüht, wie die edle volle Traube. Deine Töchter blühen; die Aeltste gieret Jego der Brautkrang.

Und auch Edmund lebet. Er hat im Grabe Rur die staubigen Rleider abgeleget. In der Urne liegen die Fesseln; Er durch-Wandert den Aether. 178

### Trauerklage.

179

180

Ach, Balerius, ach! wohin bu bich wenbest, erblickt bu Ueber bich fallenbe Laften bes Schickfals!

Bier ber Kinder, nach ihnen bie Mutter, in Ginem Jahre Sind bir geraubt. Ich flible ben Jammer —

Rie wird Dir, wenn ber Thure bu nahft, bein lieblicher Benno Rufend entgegenhupfen. Es wird bich

Reiner ber Anbern mehr mit filleren Ruffen empfangen, Auf bem Schoofe ber Neuvermählten

Nie dich ein Entel griffen. — Die andere rofige Tochter Reichte dir auch die dunkle Copresse;

Und nach Allen die Mutter, bein liebendes Weib. Sie begleitet Treu ihre Kinder hinab in die Erde,

Fern dem Abwesenden Dir. Du sindest, wenn du zurücklehrst, Keines von ihnen; und soderst Sprücke,

Spriiche ber Mufen von mir. Balerius fobre fie nicht mehr. Sille bich ein in ben Schmerz, und verstumme.

Dulbe mit tapfrer Brust die Pfeile, die dir das Schickal Aus dem Köcher des Todes bestimmte.

Seufzen will ich mit dir und klagen: "Güter der Erde, Freuden der Erde, Mes ift eitel!

Fliichtiges Leben! Bon Menschen und Reichen ertönet Ein Nachhall: Ilion, Priamus, Troja, wo sind sie?"

182

# Der schlummernbe Greis.

An jenem Tage wehten bie Winde fanft, Und kindigten der Erbe den Lufitag an; Die Blumen blühten, und am Abend Träufelte leiser ber Abendregen,

Ms Dich, o Sohn ber schöneren Grazie, Die Mutter sanft im Arme zuerst umfing, Aus einer himmelsmutter Armen Dich, ein Geschent, an das herz sich brückte.

Bom Quell des Lichtes sogest du kindlich schon Der Weisheit Milch, ben Trank der Aftraa. Dir, Es schöpften Dir die Castaliden Frühe ben Nettar ber heilgen Quelle.

Ein Knabe warft bu Eine ber Bienen, die Bon jeder Au die zarteste Blume nur, Bon jeder Blume nur den zarten, Seiligen Honig sich auserwählten.

In beinen Büchern athmet ber Wohlgeruch Für alle Welt jeht. Biele ber Becher hat Dein süßer Trank gefüllt und viele Durstenbe Seelen mit Luft erlabet.

Wer hat ben Weg ber Sterne, ber Tugend Pfab, Dem Menschemboll mit holberer Anmuth je Als du geösnet? Furcht und Schauer Sinken dem Zitternden, selbst wenn Deine

Gerichtstrommet', die Stimme der Ewigkeit, Ertonet. Leise weben die Schauer ihm Rur Rähe Gottes. Unvermerket Lernt er die Liften des falschen Glüdes

183

Berachten, lernt die Schimmer des Ruhmes, lernt Der Fama Donner, und des gefürchteten Hochgrimmes Blitz, der Ungewitter Kühlende Regen mit Füßen treten, Hoch über Zufall, über Bergänglichkeit Und nichtge Sorgen rücket im Hauch uns fort Dein Sonnenwagen, der durch alle Sterne der himmlischen Laufbahn fähret\*).

So lebtest Du Dein Leben, für andre nur; Im stillen Schatten, selber ein Schauplatz Dir, Zuschauer dir und Spieler. Friedlich Wallten die Stunden, ein reiner Bach, hin.

Dein Mund war aber mehr als Apollisches Orakel; Deine Bläße, die heitre Stirn, Die sanfte Bohlgestalt, die schlanke Heilige Dürre gebot Berehrung.

Nun bist du Asche. — Muse, bu weinest? Wer Beweinest du? Tritt, nahe bem Grabe, sanst! Er schläft. Des milben Greises Ruhe Störe ber leiseste Tritt und Ton nicht.

# Das glückliche Alter.

Den nur nenne ben Glücklichen im Alter, Der ber nützlichen Jahre viel gelebt hat, Der mit Ebelgesteinen, nicht mit schlechten Kiefeln sie zählte.

Mehr als nackte Gebürge gilt Ein Demant. Lange Jahre bes Thoren übertrift Ein Tag bes Weisen, wie Eine Traube tausenb Beeren am Schleeborn.

Biele weben umber, und ach wie wenig Leben! Lebet der Körper? Das Gemüth nur, Frei von Sorgen und Schulb genießt und brauchet Tage des Lebens.

### Die Linbe.

186

184

185

Nach bem Tobe zu leben, ift Etwas! fingen die Dichter; Ich sing' ein solches Leben euch. Sammlet euch her zu mir hier unter den Schatten des Baumes, Der vor dem heilgen Tempel grünt.

<sup>\*)</sup> Anspielungen auf biefes Greifes Schriften und Lehrart.

Richt entwachsen ift Er ber gemeinen Burzel bes Balbes; Er war ein Mabchen. Höret mich!

Eine Elfagerinn fie, in Zabern war fie gebohren, Schon, bag auch Baris ihr vielleicht.

Hätte fie es begehrt, ben Apfel ertheilet. Sie wollte Den Apfel nicht. Es herrschete

187 Pallas in ihrer Bruft, eine höhere Pallas. Und obwohl In aller Mufen Künsten sie

Mutter und Bater erzogen, bie Rofalinde fie nammten, So blieb fie boch Ihr felbft getreu.

Eine ber heiligen Mufen. Und fprach zu ber Rebe bes Baters: "D Tochter, willt bu bann uns nicht

Einen Entel geben?" und sprach zur Rebe ber Mutter:

"O Tochter, willt du dich nicht balb

188

Froh vermählen?" ein sittsames Nein. — Und floh, eine Daphne, Sie floh ber Haine viel hindurch,

Und ftand bier vor bem Bilbe ber Gottinn. Stralen bes Aufgangs Umglangeten bie himmlifche.

Mso flehte fie ihr: "Auch foll kein wilber Orkan mich Bon Dir abreißen, Liebliche!

Gönne mir Zuflucht! Hier will ich leben und sterben." — Mit Zittern That fie ben heilgen, süßen Schwur.

Und umfränzte die Göttinn mit Waldesblumen, mit Blüthen Der Linbe, die fie ihr erkohr.

Ach, und wünschete oft ein Zweig zu werben ber Linde, Ein Blümchen in ber Göttinn Kranz,

Eins ber Beilchen, ber Narben. — "Und wenn mir biefes verfagt ift, So, fprach fie, hilft mir Frömmigkeit.

Eine Dienerinn bin ich ber Göttinn." — Sie baute ben Pilgern Laubbiltten zur Erquickung. Sie

Holte bem Durstenden Baffer ber Quelle. Sie labte den Fremdling Wit Baldesfrüchten, tühlete

Kranke; sie war bem Matten die buftenbe Blüthe bes Baumes; Und streute süßen Wohlgeruch

189 Bor bem Zuge ber Jauchzenben, die zum Tempel ber Jungfrau In vollen Strömen walleten. —

Funfzehn turze Jahre verlebt' ein blühendes Leben Das Mädchen also; und der Tod

Stand vor ihr. "O Göttinn, so bat sie, reineste Göttinn, Auch mit dem Staube unvermählt

Möcht' ich bleiben!" — Sie ftarb, und im Augenblide bes Scheibens, (Ein füßes Bunber!) fproffete Nicht zum Lorbeer empor bie beilige Daphne: zur Linde, Ru biefer Linbe fprofite fie. Thut fie nicht noch, was fie lebend gethan? Sie bienet ber Göttinn, Und wacht vor ihrem Tempel bier. Neiget bas Saupt und bewegt bie Arme mit füßem Berlangen, Und grüft mit fanftem Säufeln fie. Könnte bein Ohr vernehmen die garten Worte ber Blätter; 190 Du boreteft ibr Ave noch. Und sie winket den Pilger in ihre Schatten; sie kühlt ihn Bom Sonnenbrande, bedet ihn Wie sie im Leben gethan, mit duftenden Zweigen; sie labt ibn Mit Blüthen himmlischen Geruche. Höret ihr nicht, wie sie jett bem Chorgesange bes Tempels Bulifpelt? wie ein beilger Schaur Sie ergreifet? Much iconet ber Blit bie beilige Daphne; Wer einen Zweig von ihr empfing, Kürchtet Jupiters Stralen nicht mehr. Der umliegenden Gegend Beift fie bie beilge Linde jest. -

#### Mutter und Rind.

Nach dem Tode zu leben, ist Etwas, fingen die Dichter;

Ein blübend Leben lebet fie.

191

Jungfrau, ber ihr Knabe bies himmels Mutlit, Und Sich felber verlieh, sei mir gegrüßet! Biel Gelübbe banken bir hier; es slehn bir Biele Gebete.

Schutgöttinn ber Gebeugten, wende gnäbig Deffen Herz, ben im Arm bu trägeft, zu mir. Richt mit Worten; bu barfft mit Einem holben Blid ihn nur anschaun.

## Die Langfam-Sterbenbe.

192

Der Bach bes Lebens riefelte sanst hinab, Da hoben neue Freuden die Seel' empor Der Sterbenden; und ihre Seufzer Wurden zu Tönen. So sprach die Heilge:



"Berweilst Du? Du mein Leben, o füßer Tob! Sieh, Schmerz und Krankheit, Deine Gesandten und Brautwerberinnen, zierten längst schon Deine Geliebte. Die Kränze busten,

Es flammt bas Del ber heiligen Lampe; bie Bestale wartet! — Flamme ber Jugend nicht; Es brennet sie ber Reif ber Jahre, Eisiger Winter wird in ihr Flamme.

Tob schwimmt in Augen, Nopfet im Herzen mir; Mein Eingeliebter Liebenber ist ber Tob. O Bräutigam, hast bu vergessen, Wie bu mir einst in ber Mutter Garten,

Als fie, von beinem Baume die hochzeitfrucht Für mich auch brechend, dir mich gelobete, haft bu vergeffen, wie du damals Dir dich gelobeteft: "Du wirst fterben!"

Der Hochzeitgabe nah' ich in Freude jett; Sie ward ja allem Lebenden zum Geschenk. Auch uns gehört wie unsern Bätern Staubes ein wenig, die Handvoll Asche.

Komm asso, Larve, schöner als Fris mir! Ihr holben Schatten, helle Gestirne, kommt! Geliebtes Dunkel, meiner Seele Näher= und näheres Licht, erscheine!

Glänzt nicht mein Stern ber Liebe, mein Brautstern bort? Mich bünkt, die Manen streuen Chpressen mir Zum Brautbett. Selge Nacht! Der letzte Töbtliche Schauer wird mir Entzücken,

Entzüden froher Geistes-Umarmung. Brennt Die Fadeln an. Es leuchten zu Grabe mir Der Hochzeit Fadeln. Ihr Jungfrauen, Kleibet in Lilien mich die Braut an.

Blaß ist die Liebe. Sollte die Wange mir Nicht blassen? Fliebe, fliebe den Lippen dann Die letzte Rose! — Wo, Geliebter, Weilest du? Welche der Pyramiden,

Digitized by Google

193

Welch Mausoleum treuer Begrahnen hält Dich mir zurück? Wie, ober verweilet dich Ein zarter junger Lebenssaben, Den du mit lindem Erbarmen kürzest?

Wenn du nicht eben Böller und Schaaren mähft, Auf dunklem Roß ein Sieger. Und haft darob Bergessen meiner armen Kammer,

Daß bie Bermählete jetzt bem Tauben

Berebt, bem Blinden schön ist. Du pslegtest sonst, Barmherziger, die Hütte der Armen gern Pallästen vorzuziehn, und früher Sie zu erquicken mit beinem Balsam.

Bin ich aus Deinem golbenen Köcher nicht Des Pfeiles werth? Sieh, offen ist meine Brust, Den süßen Pfeil erwartenb. Lieben, Lasset uns lieben! Die Abern brennen

In Glut mir. Bindest, windest den Kranz du mir Bon Myrth' und Rosen? Blumen Clysiums Umdusten mich. = Rein Tod! = Es reicht mir Dunkle, erquickende Blumen Christus.

## Das ungebundene Schicksal.

196

195

Laß die Muse mit losgebundenem Haar gehn! Löse, Thalia, das Haar. Zu beweinen den Tod des erblichenen rosigen Jünglings Darf es keiner gebundenen Töne. Lachesis liedt sie nicht; sie eilt und kürzet den Faden, Ohne die Jahre zu zählen. — Gesehlos Kümmert sie nicht das Band und die Reihe der Dinge.

Unser Rosanius! Da Liegest du nun! die frühgebrochne, Schnellzertretene Rose der Musen. Uch von seinen Purpursippen Ist die Röthe gestohn! Ein Fieber Hat sie verjaget. — Blume der Mutter, des Baters Auge, der Brüder glänzendes Kleinod, Bist verscharrt in plebeischer Urne. 197

Bir, so lange wir leben, tragen verschiebene Ramen, Seissen Kinstler, Schiffer und Eble, Beissen Dichter, Mächtige, Fürsten, Ober zu Gaben und Steuer gebohrne Bürger und Bauern. Wenn wir nicht mehr leben, so haben wir alle Einen Namen; wir heissen Schatten; Anbers nennet uns nicht ber Schatten König.

Wem aniso die Fadel der Jugend Herrlich flammet; in kurzem wird mit erloschener Flamme Er in Asche sinken. Es geht zum Grabe Jeder von unsern Tagen; der Tage letzter Kommt hinan. Kein nahender Tod ereilet Uns; wir eilen zum nahenden Tode.

198

## Naturordnung.

Naturgesetze walten im weiten Reich Des Lebens. Jüngling, sind sie dir zweiselhaft? Aufsteigt die Sonne, daß sie sinke; Blühet die Blume nicht, daß sie welle?

Nothwendig ift der hohen Natur Geseth, Nothwendigkeit die Krone des Erbenlauss, In dem auch du, o schöner Rüngling, Wurdest, und bist, und dereinst nicht mehr bist.

199

# Philosophie des Lebens. An Cafvar Bartaus.

Trennen Länder uns gleich, Wälber und Berg' und Strom; Dichter, wo sie auch sind, sammlet der Helikon. Fels und Mauer durchdringt, Riegel und Schloß verschmäht Ihre Stimme, die Göttliche.

Also send' ich auch Dir, ferne zum Meeresstrand' An die Amstel hinaus meine Pierische Töne, schliesse mein Herz, schliesse den Bufen auf, Der im Deinigen wiederklingt. Mein Barlans, vernimm. Gold, die verächtliche Erbenscholle, sie stielt Ruhe der Seel' hinweg. Reichthum ist mir verhaßt, der mir ein Meiniges Wehrt, und raubet mir selber Mich.

Rleinen Seelen ist groß, was ben erhabenen Seelen Nein ist. Ein Gut möcht' ich besitzen, das Mir zum bleibenden Gut nützlicher ber Gebrauch, Und die Zeit mir geliebter macht.

Bas die Schickung gewährt, kann mir die Schickung auch Nehmen. Ich hoffe nicht, weil ich nicht fürchten mag. Hoffnung slieget voran, und die Begleiterinn Furcht ist immer im Rücken ihr.

Ohne Sorge, wer ists? Wenn die Bistonische Tuba tönet, wer ists? Der des erworbenen Schatzes sicher, nur Sich, einig allein nur Sich Und Nichts sonst zu bewahren hat.

Laß die Notten umherstreisen! Die Trommel tönt, Tönt zum Naube; das Horn ruset zur Plünderung; Laß sie plündern; begehrt irgend ein Naubender Weine Leier? Begehrt er mich?

Bobel wünfche fich Biel! auch ein Unendliches! Mein geschlichteter Streit legt mir im Urtheil auf, "Abzusagen bem Bunfch." Kann ich erjagen nicht, Darf verachten ich besto mehr.

Hat Pythagoras wohl, hatte Diogenes, Diefer, wenn er ben Strom schöpfte mit eigner Hand, Jener, wenn er Gemiss ohne Fasanen aß, Je ben Schlemmer beneibet? Nie!

Raifers Tafel befet, Aufter und wilbes Schwein; Schwarze Sorge befetzt jegliche Schiffel. — Dampf Bon Germaniens Glut, Rauch ber veröbeten Stäbte steigt von ben Schiffeln auf.

Manche Larve bes Gliids kopfet an unfre Thür, Spielwerk beut sie uns an, Scepter und Wird' und Gold. Reiß' ihr, eh' du den Tand kaufest, die Lard' hinweg Bom Gesichte, so schön es lacht. 200

202

Scheue jegliches Rab, das dir mit Quaalen droht. Nicht des Henters allein, siehe, der Zeiten Rad Und des Glücks, das sich auf= und danieder stürzt, Droht mit Quaalen und Schande dir.

Beiß ich, daß sich mit Muth Alles ertragen läßt, Trag' ichs. Kagend der Noth schmeicheln, ist Knechtessimn; Mir gefället im Schmerz, mitten im Schmerz gefällt Wir die dulbende Rajestät.

Was gebeutst du, Geschid? "Leiden!" Ich solge dir. "Froh zu leiden," Geschid, wenn du mir das verbeutst, Folg' ich nimmer. Du thatst, was dir gebührete; Laß mich thun, was auch mir gebührt.

Meine bürre Gestalt prüftest bu oft und lang', Barfft mit letzter Gesahr nieder zu Boden mich; Dant bir, daß du damit mir in dem Kerter schon Leicht die Fessel und los gemacht.

203

Fahre weiterhin fort; siehe, so sliegt ber Geist Auswärts: benn er ist frei. Drohe mit härtrer Bein; Auch sie machet die Zeit, oder ber Tod mir leicht; Leicht die Zeit, und der Tod sie kurz.

Wenn mein Nache zerfällt, wenn ihm ber Lüfte Sturm Und die Welle des Meers Segel und Mast und Boort, Ruber, Steuer entreißt, bleibet mir Eines noch; "Schwimme!" ruset die Noth mir zu.

O wie wird das Gemüth, (rufet die letzte Roth, Ruft das höchste Gesetz: "Schwimme!") wie wird es groß! Warum soll ich den Tod fürchten? Er kam und floh, Er, der Linie letzter Punkt.

Gelten Meinungen bir, ober bie Bahrheit? — Ganz, Ganz verdampfen wir nicht in die gemeine Luft. Dem Berbieneten bleibt Leben; die Lebensform Scheint zu schwinden, und wechselt nur.

204

Unfre Fabel, gespielt wird sie und ausgespiels. Böller, Reiche, die Welt spielen die Fabel; oft Iss die kürzere nur, selten die längere, Die uns schön und die schönste beucht — End' auch bu, o Gefang. Lege, Melpomene, Ab die Leier, leg' ab, Muse, den Rosenkranz Deines bräunlichen Haars. Werde Najabe, schwimm' Als Najabe zur Amstel bort.

Singe, was ich bir sang, meinem Barläus. Dann Wirf bie frembe Gestalt, Oceanibe, ab, Zeig' ihm, was bu ihm bist, Schwester; und grüß' ihn holb Mit vertraulichem Schwesterkuß.

Er ifts, ber bich so oft, Göttinn, und neulich noch Täuschte. Glaubtest bu nicht, baß von Apollo selbst Wieberklänge ber Hain? Muse, bu irrtest bich; Richt Apollo, Barläus sang.

### Die Tobtenstäte.

205

Wie sich bes Meeres wilbeste Fluth zuletzt Am Ufer leget! Wie sich ber Segel Stolz Zusammenzieht, und alle Wellen Endlich im Hasen banieberbrausen!

Hier ruhen sie in Stille beisammen. Kein Sturmwind ertont. Der Pomp des Gewitters ist Borliber. Auch die Ungeheuer Liegen im dammernden Schlaf begraben.

Der Hofwind ist vorübergesauset. Neib Und Rachgier sind verstummet. Berläumdung hat Den Hauch verweht. Nur Eine Stimme Lispelt hier leise: "Der Mensch ift Afche!"

Auch uns erwartet unwiderruflich einft Die Stäte. Früher, später ereilt fein Loos Den ober Jenen. Diefen ziehet, Jenen Rebellen bes Schickfals zwinget

Ein Machtgebot hin unter die Erde. — Lang' Befürchten wir, was kommt und vorüber ist; Und stehn bereit auf jeden Zufall, Alle gebohren sogleich zum Tode.

Im Namen Leben lieget ber Tob. Es treibt Ein Jahr, Ein Alter treibet bas Anbre fort. Den Knaben töbtete ber Jüngling, Diesen ber Mann, und ben Mann ber Greis einst.

Ein Raub ift unfer Leben; die Räuber Wir, Und fliehn als Räuber Alter nach Alter burch In wechselnber Gestalt; Diefelbe Nimmer, und immer im Wahn Diefelbe.

Berwandle dich, o Proteüs, wie du magft; Benn Gott gebeut, so bleibet bein Antlit bir, Die Tobtenlarve. Schiff und Nache Liegen im Hafen hier bei einander.

Gefrönte, wie geschorene Häupter sinb hier Schäbel. Suche, such' und erkenne sie! Der herbstwind hat die Blätter alle Niedergesauset, und Blüth' und Blumen.

Wer mahlte seine Wange? Wer schwärzete Sein Haar? Die Schlange wühlt im Ibalischen Lustgarten. Schauet her, ihr Schönen, Denen bas Leben ein süßer Schein ist,

Kommt her und schauet, benen im Spiegel jeht Ihr Antlit, wie der Stimme die Echo silf Zurück Kingt, in diesen Spiegel Schauet. — Wo bin ich? Es schweigt die Nuse.

208

207

#### Gott.

hangen wir alle bann von Einem mächtigen Blid ab; Wohl! fo fei es gewagt,

Mies Ihm ju vertraun, nichts für uns felber gurud gu Salten; wir bangen an Ihm.

Will Er, bag wir treiben ben Pflug in Lybifchem Sanbe, Ober in Caucafus Sonee;

Will Er, daß in Joniens Meer wir freuzen, und ftoden In Karpathischer Bucht;

Mögen andre bes Meers Untiefen messen, und horchen Auf ber Bögel Geschrei;

Berbers fammtl. Berte, XXVII.

Aenastlich lauschen, wohin die Lüfte streichen? Der Neumond. 209 Bas er mit seinem Gesicht Brophezeie? ob dunklere Nebel? wie ober mit heiterm Antlit glüdliche Kahrt? Ob er schlummere, ober mit seinem Horne ben Abgrund Wühle zu Fluthen empor? hiek uns geben ber Gott: fo balt tein Rebel=Orion Unter ben Wellen uns auf: Spaltet' er auch mit seinem Orions = Schwerte bas Schiff uns, Brüber, uns rettet ein Brett. Auch mein Alter meg' ich nicht mehr nach Jahren ber Sonne; hang' ich am sonnigen Strahl? Meine Sonn' ift ein boberes Licht, ein schöneres! Dies nur Rablet bie Stunden mir ab. Ueber bes himmels Bogen und über alle Gestirne 210 Spann' ich jum ewigen Ziel Meine Senne ber Bruft, und ichiefe ben Pfeil, ber unenblich Miegt und so sicherer trift. Das Götterleben. 211 Dich befing' ich, wahres Leben, Siifes Leben, Götterleben,

Das kein Alter je beleibigt, Keine Hora neidend kürzet, Das in Paradiesesströmen Rektar uns, und Milch und Honig, Seligkeit und Freude strömt. Wo im Purpurlicht Aurorens Unverwelkt der Freundschaft Rose, Und der Liebe Rose blübet; Wo auf Wiesen nur die Blume Sich mit Edelsteinen zieret, Und im Glanz der Worgensonne ewig neu die Schöpfung lacht.

Wo ber Mai, ein schöner Jüngling, Dem Berdienste Kronen windet; Alle Frühlingsweste bringen Balsambüste, den zu laben, Den der Auserwählte krönet, Lieb' und Annuth, Scherz und Wahrheit, jeder Huldreiz krönet ihn.

Und die Goldbedeckten Bäume Reigen sich zu ihm hernieber; Blüthenbössche steigen auswärts In Gerüchen; und die Ceder Rauschet Lobgesang der Palme; Freudenthränen weint die Rebe; die Cypresse mangelt hier.

In den Thälern, auf den Höhen Bandeln Grazien. Sie fingen Hier der Unschuldliebe Freuden, Dort die Trauer der Geliebten, Schwingen sich zu ihnen nieder, Freundlich trochnend ihre Thränen, lösend sie zu süßem Schmerz.

Jene seiern in Triumphen Schwere frohbestandne Leiden, Schauen unter sich die Erde, Eingehillt in Blitz und Wolken, Und in dunkse Nacht und Nebel; Blitze zischen: Leidenschaften morden und beneiden bort.

213

Sie in ewger Friedensaue Berden nie des Friedens müde. Ihre Dienstbarkeit ist Freiheit, Ihre Thätigkeit Erquidung, Einklang ihre Bechseltone, Harmonieen ihre Zwietracht; all ihr Leben ist Gesang.

Und das Ende des Gefanges Ift sein Anfang. Wie die Sonne, Wenn sie aus dem Meere steiget, Wie der Mond im Kreis der Sterne, Wie die Stern' im Jubeltanze Glänzen ewig und beginnen ewig sie der Freude Chor.

Wagft bu, mein Gesang, dich höher?
Tauchest dich in jene Tiesen,
Wo mit jeglichem Genuße,
Seliger und stets verlangend,
Freude, Wunsch, Begierde wachsen,
Wo die höchste Fülle Lechzen, süßer Durst die Labung ist.

Wo im Abgrund aller Freuben Untergang sich jeber wünschet,



Und im Untergange niemand Sich nach Kift' und Ufer sehnet, Wo Entrinnen Qualung ware — Tauche, mein Gesang, den Dichter, tauch' ihn ganz in dieses Meer.

## Das lette Opfer.

215

Dir, meines Lebens sanfte Regiererinn, Des zweiten Lebens fröhliche Hoffnung, Dir O Göttinn, ward ich eigen; gönne Gönne mir also, eh bies mein Auge

Sich brechend schließet, Thränen in sugem Schmerz, Die meine Schulben tief in ben Abgrumd bin Berschwemmen; dann o zarte Jungfrau, Ende mit gleitendem sanftem Finger

Den Faben. Reine, keine ber Parzen trennt Wie Du ihn leise. Möge bes Lebens Born Aus meinem Herzen, wie ein Bächlein In das unenbliche Weltmeer rinnen,

Ins Meer ber Ewigkeiten. O ebne mir Die bunkeln Pfabe, die ich da wandern muß, Und bette meinen Leib im Schlummer Unter die Erde. — Geloben mögen

Dir Anbre große Gaben; ich finke selbst, Ein willig Opfer, Lorbeer-umkränzet, rings Mit Tänien die Stirn umwunden, Schweigend banieder vor beinem Altar.

# Terpsidore

bon.

3. G. Berber.

Zweiter Theil.

Bubed, 1795. Ben Bohn und Compagnie.

# Biertes Buch.

219

## Die beilige Begeisterung.

Bon Himmels Auen führ' ich ein Roß bir vor, Bon Au'n der Sterne! Keines der Goldnen, die Apollo treibt, Abrafts Arion, Siegend im Kampfe, mag Ihm sich gleichen.

Nicht Pollux Roß mit flammenben Fittigen, Richt Lanthus, ber ben ftolzen Peliden trug! Schau, wie das golbene Gebiß es Beisset, und schüttelt mit edlem Unmuth

Den Zaum=Smaragb, sein glänzenbes Halsgeschmeib'; Und schümt, als ob es Zügel und Ebelstein Und Schmud verachte. Am erhobnen Prächtigen Nacken, wie fliegt bie Mähne,

220

Die nicht ber Hebrus, nicht ber Argäer=Reif Gespült; es wusch sie heilige Jordanfluth. Des blauen himmels und des Meeres Dunkleres Blau ist des Rosses Farbe.

Jetzt vor der Rennbahn stehend des Erdelauss Blidt es hinauf gen Himmel. Es wird dir nie Den Hals zum Aderpfluge beugen, Oder zu wühlen in Chperns Scholle;

Nicht mahlen dir im schmählichen Mühlengang', Richt tragen ein unwürdiges Joch der Müh; Auch des gemeinen Auhmes Bahnen Edel verschmähend, erhebt das Haupt es, Und fturzet schnell wie Winde, wie Blite schnell. Durch Keur und Kluthen, über die Kelder bin. Daf feinem Sufe taum ber Salm fich Beuget, es netet ihn taum bie Belle: Dabin, wohin fein boberer Trieb es ruft. Wie Donner tont sein freudiges Ungestüm. Wenn die Trommet' erklingt: es schnaubet. Stampfet ben Boben und eilt jum Streite, Und achtet weber Pfeile, noch Lang' und Schwert. Noch Kadeln, die ihm brobend entgegenwirft Der Born, die Chriucht, die Begierbe, Ober der blabende Stolz des Keindes. In Rampfes Mitte kennet es keine Alucht: Bon fernber witternb, mitten im Sturm bes Streits Erwäht's Neronen. Maximinen. Deciern ichnaubet es Grimm und Web au. Und tritt zu Füßen, was ihm entgegenstrebt, Und hebt ben Reiter boch jum Olymp empor M8 Sieger. Rreisend in ben Lüften Träget es ihn zu Elea's Palmen. Schwing' auf bas Rog bich, Ebler! Es fliegt mit bir hinburch bas Leben, über Gefahren bin.

222

221

-

Träget es dich zum Olymp und sicher.

Ergreife nicht ben Zügel: muthig

## Die eigenwillige Leier.

223

Eitel ist, auch die Dichtkunst selbst ist eitel! Oft beschämet sie uns; uns täuscht Apollo, Daß die Leier unwillig uns die liebsten Töne versaget.

Hulbreich lachte ber Morgen. Dort am Himmel Stand der bleichende Mond; indeß die Sonne Aus dem Bette der Rosen stieg, und freundlich Alles umstrablte.

Bögel fangen; fie hatten kaum verlaffen Ihre Refte; vor allen fang bie holbe Königinn ber Gefänge, bie bem Dichter Krilhe ben Schlaf raubt. 224

225

Auf stand ich und beschaute weit ben himmel, Schaute munter umber die rege Schöpfung. "Laß uns singen, so sprach ich, holbe Leier, Morgengefänge,

Frohen Morgengefang bem Baterlande. Könnten unfre Töne des armen Deutschlands Jammer stillen, und seiner bittern Thränen Ströme vertrocknen!"

Munter griff ich; die widerspenstge Leier Tönte fremden Gefang. Wie Balaam bort Mußt' ich Segen singen, den ich im tiessten Herzen verwlinschte.

Also wallet im Meer das schwache Segel, Bidrigem Bind' ein Spiel, indeh das Steuer Machtlos kämpst und die Ruber und der Schiffmann Traurig erseufzen.

Stärker griff ich ben Ton. Des Baterlandes Unbezwingliche Glut im Herzen sollte Glüd ihm singen, und ach im Tobesfroste Starrte die Hand mir.

Wie im Schlafe, so sang ich: "Hohes Deutschland! Laß ben Kummer hinweg! Die Feinde sliehen; Ein glidseliges Land, du wirft es bald sepn, Allen zum Neide.

Reich an ebler Berathung! Reich an Klugheit, Wie an tapferem Muth! an Fürstentreue, Wie an Treue bes Bolls; an seiner Glieber Innigen Eintracht,

An Bernunft, am Geiste bes Baterlandes!" — Mso sang ich matte gezwungne Töne; Andre gab mir Apollo nicht; und hätt' ich Bilbe zerrissen

226

Meine Saiten. O eitel ist die Dichtkunst! Oft beschämet sie uns, uns täuscht Apollo, Daß die Freundinn Leier uns ihre liebsten Zöne versaget. Nach ber Eroberung Breisachs

im breiffigjährigen Rriege.

Des Flattus Cither reiche mir, Knabe, bie Dort an der Band hängt; jene, die filberne, Nicht dieses Rohrgewächs, das Pan mir Nur zu Gefängen der Landlust schenkte.

Bas soll mir Buchsbaum? Jene, Böotier, Die dir zur Hand ist. Weißt du nicht, wie ich längst In ihre scharfen Silbertöne Liebende Thränen und Trauer mischte?

Nun schleuß die Thür, und ziehe ben Riegel vor, Daß meine Seufzer, Seufzer ums Baterland, Kein frembes Ohr belausche. Muse, Gib mir, o Muse, Gesang zu Thränen.

"Bo Gott ber Herr nicht selber das Haus beschirmt, Bo Gott der Herr nicht selber die Stadt bewacht; Umsonst sind Eure Wäll' und Thürme, Bachen und Sorgen, sie sind vergebens.

Des Reiches Brustwehr, Unseres Jupiters Tarpejer=Burg hat Brennus erobert!" — Wer O Knabe, hat an dieser Cither Alle die Saiten gelöset? Wer bat.

Unglücklicher, die Töne mir ganz und gar Berwirret? Stimm' ein anderer Flattus sie! — Mich ekelt der sinnlosen Mibe. — Reiche den Becher! hinweg die Saiten!

Der Tob bes Helben.

Was erzählst bu, Gerücht? "Er ist gefallen! Pappenheim! Er erkämpst im Schlachtgesilde Nicht mehr Siege des Ruhms; er seiert drunten Schattentriumpbe."

Schweig', Ungliktliche, schweig'. O beine Waage Wägt Berbienste ber Männer nach Erfolgen, Nicht nach Werthe ber That. Kein Zufall schmälert Wilrbe ber Tugenb. 227

228



Körper fallen im Ungliick; boch kein Ungliick Raubet ihnen die Ruh auf großen Thaten; Ruhe, die den Gefallnen, fank er würdig, Würdiger darstellt.

230

Was ist Pöbelgerücht? Der Großgefallne Liegt in Größe. Den Tapfern briickt ber Sturz nicht; Sondern hebt ihn empor. In schönem Zorne Bebte der Stamm nach,

Ms die Eiche daniederstilitzt'. Ein mordend Eisen fällete sie; da neigte brausend Sich der Wipfel; es sauseten im Wipsel Heulende Winde.

Schaut ben Helben; es zieren ihn die Wunden. Diefes strenge Gesicht, noch streng' im Tode, Dies zerhackte Gebein — es füllt mit heilgem Schauer die Seele.

So erfüllet den Geist die hingesundne Mauer Roms; es erschreckt mit hohem Grausen Uns im Grabe der Borwelt ein zertrümmert Heldengebilde.

231

Also lag, wie die Fama sagt, auf Rhodus Einst daniedergestürzt vom Sturm der Zeiten Jener Sonnencoloß; auf Weer und Lande Lagen die Trümmer,

Und der Wanderer sprach, indeß Kameele Eine Spitze des Fingers fortbewegten: "Großer Mann! den Ohmp hinliber ragt' er Bis zu den Sternen."

232

## Die Ehrbegierde.

Nach ebeln Männern stredet die Ehrbegier Sorgfältig aus die Scheeren, und hält sie vest. Die hände bluten; der Ergriffne Seufzet im Inneren. Dennoch läßt sie

Die Sand nicht los ibm, bis, wie ein Rind, er weint -Und ließ sie los ihn; tehret er balb zurück Bur alten Bein. Mit neuer Sehnsucht Sehnet er sich nach gewohnten Schmerzen. — Bas füllet unfre Tage mit Noth und Beb Und Gram und Unruh? Traurige Rubmbegier. Um welchen Lobn, mit welcher Mübe. Suchest bu Krieg und Gefahr und Wunden Und Tob! — Wo irgend, irgend bes Reiches Zaun Gin Ritchen spaltet; fiebe, ba ftebt ber Bolf, Und wett ben Bahn, indeß im Immern Lämmer, unschuldige Lämmer zittern. Er wett ben Rahn nach Beute. Die Beute macht Ihn Ruhmvoll, glüdlich! — Glüdlich? o glaub' es nicht. Triumphe, Krieg, und Nahm' und Titel, Ehren und golbene Beut' und Wohllust Sind nicht Gemüthesgaben. Der Dichter spricht: "Wer, wenn er Alles, Alles Sich einig ichentt, Und nichts von außen fich verfaget, Außer Sich felbft, ber verfagt fich Mes."

## Wallen stein.

Richt, wieviel im Besit, ober worinn bu ihn habest, machet bich reich, machet bich groß, Myrtill; Sonbern wie bu bas kleinste Eigenthum zu verwalten weißt. Schätze werben im Brauch Schätze. Das beste Gut Nütt ber Schlechtere schlecht; selber bem Glüd erlaubt Ers nicht, daß es sein Killhorn 36m ausleere ju feinem Bohl. Diefen Schonen, es ziert feine Geftalt ibn nicht: Jenen Groken beglückt Titel und Würde nie. Auch ber Schatte bes Lorbeers Machet Manchen am Haupt nur tahl. Wer fein edleres Blut ichnobe mit Laftern fcmabt, Ift ein Armer; und fag' boch er auf Crofus Thron. Manchen schändet ber Burpur, Und je mehr er ihn aufhellt, mehr.

Digitized by Google

2**3**3

234

Dies unwilrdige Saupt träget die Mitra, wie Pluto's Scepter der Rahn=rubernde Charon trägt.

Ift ber Conful ein Weichling,

Drohen Fascen und Beil' ihm selbst. Golbestrunken erlag Crassus; wie hannibal, Selbst vom Siege besiegt, unter ber Beut' erlag.

Jene wiebergefundne

Gemme brobte bem Bolpfrat. -

Zugezählet wird einst biefen Geschichten auch Wallenstein. Wie ein Dampf stammet' er und erlosch, Er, ein Balle bes Glückes,

Er, ein Mabrchen erhabner Dacht.

Hochmuthschwindelnd ersah Er des Sejanus Bahn Sich zum Lause; da trug Ihn auch Sejanus Pferd.

Uebereilet und ftolpernb

Stürzt' es nieber; er brach ben Hals.

237

236

# Die Kriegszucht.

Der Feldherrn giebt es Wenige, benen Mars Auch ohne feine Copria wohlgefällt;

Die an ben Schild bie keusche Schläfe Muthiger briiden im kalten Lager.

Was tönen bort für Stimmen im Kriegsgezelt? Geschrei ber Kinder, Web ber Gebährenben.

Wen träget jene Schaar von Wagen? Weibergepäd; o ber Zeiten Schanbe!

Denn stumpste Benus jeglichem Helben nicht So Schwert als Lanze? spannte ben Bogen ihm, Und Arm und Muth ab, daß die strengen Sieger, ein weichliches Geer, erlagen.

Mein Zeug' ist jener Punier. Kapua Besiegte Canna's Sieger. In Wohllust sank Das Geer zu Boben, bessen Auftritt

Spanien, Gallien, Rom erbebt war.

Entfernt bem Lager bleibe bas Weib. Und fern-Dem Lager bleibe nichtige Deuterei.

Dein Glüdeszeichen sei, o Krieger, Männliche Bruft und gerechte Sache.

Denn fängen Schwäne fieben : und fiebenmal Dir Siegsgefänge; brütet im Herzen bir Des innern Borwurfs flumme Kröte, Furien fingen bir in den Schwänen.

Dem Baterlande fließe bein ebles Blut Zum Friedensopfer. Frieden erkämpse bein Umlorbeert Schwert; und beine Lanze Sprieße zum schattenden schönen Palmbaum.

Krieg ist Entscheidung. Wer sie im Augenblick Bersäumt; es säum' ihn Träge, Bermessenheit, Bergnügen, Stolz — er ist ein Räuber, Räuber und Mörder des Baterlandes.

Wie viel ber Reiche, o wie so manchen Sieg Berbard Ein Dämon, neibische Eisersucht! Europa seuszet brob, und Knaben, Mädchen erzählen, was Ich beweine.

Ein schneller Zaubrer (Fabius hieß er einst) Beschwingt zu Thaten, wenn er zu säumen schien, Er eilet langsam, bis bie golbne Reifere Frucht in ben Schoos ihm sinket.

Des Cabmus Enkel 'mögen im Streite sich Einanber würgen; sühre bu offnen Krieg, Mein Felbherr, und bein Lager werbe Reine Arena ber sallchen Ehre.

Umschanze Deine Zelte mit Pflicht und Recht; Um keinen Preis verletze das heilge Wort, Das Du gegeben; Ehr' und Treue Glänze Dir schöner als Gold und Perlen.

Ein Sieger, ber ben himmel und fich verschwur, Ift ein Besiegter; richterisch folget ihm Die stille Nemesis und zeichnet Was er berühret und Ihn zum Opfer.

Dem Unterjochten, ber bu ein Feldherr bift, Laß Joch und Ochsen; laß ihn bie Felder baun, Und gönne seiner Saat zu wachsen, Daß sie bir reise zur Bürgerkrone. 239

Wenn werben meine Lehren erfüllet? Dann, Wenn alle Ströme meines Germaniens Im Lauf umkehren und ber Ahein sich Eilig zurud in die Quelle wälzet.

### 241 An einen im Kriege vertriebenen Landsmann.

Shallt mein freundliches Saitenspiel In die Ferne zu bir. Summara: so vernimms. Der ich fonft mit bes Orpbens Runft Rhein und Donau verband, sende ber Tone Macht Rach Belvetiens Thälern jett. Warum qualest bu mich mit ben verlangenben Seufzern bin in bein Baterlanb? Rlagst ber Kriege Geschid, härter als sichs gebührt, Weich bir felber, mit Unmuth an? Lern' entbebren. Auch ich meibe mein Baterland Zwanzig längere Jahre schon. Bacchus telterte bort; aber für mich nicht mehr: Ceres erntete; nur nicht mir. Längst entwöhnet anjetzt Jenen Gefilden, zieh, Wenn bas Schicfal es fo gebeut, Nach Sarmatien ich, ober ans schwarze Meer, Ober unter ben Weltpol felbft. Mein Saus ist ein Palast. Wo ich verweile, bin 3d gebobren. Ein Baterland Wird mir jeglicher Ort; Tapfere finden es, Ober ichaffen fiche überall. Biel zu febnend erflebst bu von bem barten Glüd Deine Scholle zurück, und baltst Dich vertrieben. Du bift, glaub' es, gewandert nur. -Gingen Römifde Colonien Bu bewohnen bas Land, bas fie eroberten, Sei bu auch wie ein Römer bort, Und verbanne bas Leid. Dein ift ber himmel ja, Der bich bedet, bie Erbe bein, Die bein flüchtiger Fuß, (auch bes Berbanneten Ruk) betritt. Und fo lebe wohl! Wunberbar! Es erklingt breimal bie Cither mir: Lebe, lebe getroft und wohl!

Wirkungen bes Unglude.

Benn schwer ber Himmel, schwer in Gestirnen brückt,

243

## Erträget Atlas, bis bas Gewölbe felbft Danieberfinkt zu Berkuls Gäulen: Mfo. Belabener, bu auch trage Des Lebens Lasten. Ungemach machet nicht, Es zeigt, wer glücklich ober unglücklich fei. Und bedt im Rampf verborgne Schand' auf: Wen es erlegete, war nie tapfer. Beim Anblid einer Charte bes Weltsustems. 244 Sieh, o Memmius, fieh ben wundernswürdigen Puntt bier, Auf welchem feit Jahrtausenben Cafare Kriege geführt: Sprich, wo breitete fich bie weite Pharfalifche Ebne? Bo ift ber Baffertropfe, ber Xerres Armade verschlang? Und boch ftanden fie bort bei Philippen die schrecklichen Beere: Bor Terres Mott' ergitterte Rereus; fo finget bas Lieb. Dieses Punktum theilet man sich mit Feuer und Schwertern; 245 Bon nah' und ferne fallen bann Beere ber Menschen babin. Ballfpiel spielen bie Fürsten; fie schlagen ben Ballen zur Erbe; Aufflieget er: und jeder rafft, Bas er vermochte, für sich. Auf bem Bunkt bier bonnert ber Bufall: feine Geschenke

Bertauft bas Glüd; bie Liebe schentt Thalamus, Wiegen und Sarg.

Caprea liegt in bem Bunkt.

Sid ftellte und berftellete.

hier bauete fich Abrian Seine Meanptifche Burg.

In bem Buntt bier find die Tyrannen=Refter. Wo Jener

hier regierten bie Galba; Reronen sangen und tangten;

Und noch immer erreget ber Punkt fo heiße Begierben; Zu Schlachten ruft die Ehre, fie Ruft in bas blutige Felb.

Arme Streiter! Ihr schifft in einer mäßigen Urne; Ein Meiner Mildenflügel bedt Alles, worüber ihr fampft.

Habsucht zeih' ich euch nicht; in gar zu engen Kanälen Beschränken eure Wünsche sich, Rur um ein Pünktchen bes Punkts.

Ich bekenne den Stolz; mein Geist treibt höhere Wünsche; Bom Himmel stammend, schwinget er Ueber den Staub sich emvor.

247

248

249

Und burchwandert die Welt. Mein großes Haus ist der himmel; Kein Erbenwinkel schließet mich Ein wie den räudigen Hund.

Mein Ocean ist ber Aether; in ihm verlieret ber Punkt sich. Mein Ziel ber Wünsche, meine Bahn Ift bas Unendliche, Gott!

### Das Roß vor Troja.

So ist es! Deutschland stirbt einen kostbarn Tob. Mit viel Gefahren, Leichen und Mühe baut Es sich sein Grabmahl. Sonder Auswand Sollen die Trümmer es nicht begraben.

Uns schmerzen Wunden, die wir mit eigner Hand Uns schlugen, und sie nähren mit eigner Hand. O Troja, Troja! unter Hektor Stündest du noch unerschüttert-glücklich,

Hatt' eigner Frevel willig dich nicht entehrt. An deine Mauern stellte der schlaue Feind Den Waffenschwangern Berg, das Roß, hin, Das die erlesensten Krieger einschloß;

Und beine Jugend scherzte, bas Roß von Holz Beschauend; Haufen stürzten hinaus zu ihm, Und lautrer Jubel scholl, je näher, Räher sie es zu ber Mauer rücken.

herbere fammtl. Werte. XXVII.

Denn asso wollts bie göttliche Schickung. Ber Bermag der Götter Willen zu widerstehn? Betgebens warnt und rennt den Spieß ihm Tapser Laokoon in die Seite;

Schon knüpfen Greife, Männer und Mütter sich Zum Einzugsreigen. Knaben und Mäbchen sind In Arbeit, unter Siegsgefängen Jauchzend bas Roß in die Stadt zu förbern.

Die knipfen Seile; Jene, mit Leitern kihn Aufklimmend, werfen um ben erhabnen Hals Des Rosses Banbe; Jene schenken Räber ben Füßen bes zahmen Unthiers.

Der reißt die Pforte, jener die Mauer ein; Nun steht es endlich auf der erhabnen Burg, Und schaut in Unglückschwangrer Stille Auf die Gebäude der armen Troja.

Ach, haus bes Priams! würdig des Untergangs, Das feinen Tobfeind felbst in die Mauern zog. Ihr Bürger, konntet ihr ben Sinon Richt an bem tildischen Blid erkennen?

Balb also rauchten Pergamus Trümmer; spät, Bu spät nur warb ber kindische Phryger Mug. O Alcimus, und immer werben Kindische Phryger zu spät nur weise.

Nicht Ilus nur hat thörichte Söhn' erzeugt; Auch in Europa pranget ein Ilion. Wie mancher Simois und Xanthus Färbte von Troisch=Germanischem Blut sich.

An unserm Busen nähren bie Feinde wir, An unsern Busen loden wir Feind' hinan. — Ein glänzend Ende! Sonder Auswand Sollen die Trümmer uns nicht begraben. 250

252

#### Das Rleine.

Mes Große beginnt Rleinen Beginns; Mso bann enbets auch. In ber Butte begann Jegliches Reich. Jegliche Ronigestabt. Diefer braufenbe Strom. Rif er am Quell Brücken und Mauern weg? Jener wimpelnbe Maft. War er als Zweig. Was er im Meer jett ift? Mes wächst mit ber Zeit: Freuden und Schmerz Bäufet bie Zeit binan. Wer in Frieden und Krieg Rleines verschmäbt. Büte vorm Größern fich. Wer in Frieden und Rrieg Aleines benutt. Nutet bas Größte einst.

254

253

# Deutschlands Rlagegefang.

Den Kranz von Rosen legte Germanien Zur Erd', und streuet Asche sich auf das Haupt; Ihr Antlitz welket. Ihre Loden Fliegen zerstreuet umber. Was tönen

Kür Klageseuszer hoch zu ben Wolken auf? Unüberwindbar=mächtige Königinn Der Bölker, sitzest du als Wittwe Nieder am Boden, und schlägst die Brust dir?

"Bas athm' ich länger? Ich, die Berachtete! Des Feindes Beute, Beute der Spottenden, Ich ringe zur Geburt, und kann nicht, Kann nicht gebären. O welchem Schickal

ο.

Erspar' ich mich? von innen und außen gleich Bebrängt, begraben. Neben einander liegt. Macht, Shre, Tugend, Glück und Würde. War es nicht Höhe, die mir zum Kall ward?

Wo find die Zeiten, als ich der Erde rings Gesetze gab, himilder den Alpen, dort Am Belt, der Tiber, an der Schelde Beichsel und Rhone, wo sind die Zeiten?

O gebt mich wieber meinen gefürchteten Eiskalten Bälbern, wo mich ein Tacitus Lobpries, und meine tapfern Söhne, Biebere Söhne die Mutter schützten."

## Der Janustempel.

256

255

#### Un bie versammleten Friedensftifter.

Ja ich gebenke Deiner und weine. Was qualst bu bas Herz mir? Ich weiß es, daß du kaum noch Athem holft,

Deutschland. — Beiß, du liegest im Blut, zertreten, im Staube, So lange jener Tempel offen steht. —

Schließet ben Tempel, o ihr versammlete heilge Quiriten; Fünf Luftren hat uns Mavors But geraubt.

Schließet ben Tempel! Es hat ber Orkus traurige Schatten (Kaum fasset bie Haufen Charons Schiff,)

Gnug empfangen. Germanien raucht. Es trodnet die Augen Der Bürger sich an seines Hauses Glut.

Anderes hat er nichts, sie zu trocknen; Schthen und Barbarn Entrissen ihm sein burftig-lettes Kleib.

Bas Numantium einst, was Ilion, Argos und Thebe An Noth erfahren, haben wir burchprobt.

Sinnlos irret ber Schmerz mit losgelassen Bügel Durch öber Borfer wuffe Bohnungen,

Durch begrabene Stäbte. Das Kind, am Busen ber Mutter Berschmachtend, brückt die Nahrungslose Brust. —

Ceres icauet sich felbst und die hungrigen Schaaren mit Zorn an, Daß ihre Frucht von Menschenblut erwuchs.

Graufam herrschte ber Tob. Den rafft' er in Eile; bem Anbern Bersagt' er sich; die Jungfrau dorfte nicht



Unentweihet jum Grabe. Geschändet = niedergetretne 258

Leichname fahn bie ernften Manen fcheu.

Und wie im brennenden Walbe die Glut, so machset ber Krieger Ruchloser Sinn und Frevel Jahr auf Jahr.

Beithin wütet die Beft. Richt Deutschlands Muren allein briidt Der Jammer; gang Europa mit ibm bebt.

Themf' und Schelbe, ber Rhein und bie Elb' und Befer und Donau. Ihr' aller Wogen hat ber Sturm emport.

Spanien foleicht mit finkenbem Tritt. Auch Gallien finget Triumphaefänge awar, boch ächzend nur.

Rabel weinet um ihre Rinber: ber traurige Sieg weint Um taufend arm = ericblaane feines Bolis.

Schliefet ben Tempel, o Ihr von himmlischen Bfeilen Erglübte. 3hr Friedensboten, ichliefet Janus Thor.

Bannet hinein den Krieg, das Ungeheuer, und fesselt 259 Mit bunbert Retten bem Altar es an.

Ihm zu Kufen bindet ben Reid und die schreckende Rache. Den brohnben Chraeig und ben wilben Born.

Bindet die Sabsucht veft; und ftoft ber Pforte ben Riegel. Und malget Ajar machtgen Stein ihr vor.

Dann umpflanzet bas Saus mit bichten Bainen; auch Phobus Geschärftes Feuerauge find' es nicht.

Auf ibm rube bie Nacht, bag Argwohn, 3weifel und Trugfinn. Gewalt und Reid fein Ritchen an ihm fpah'.

Balmen sprossen umber und ber Delbaum. Sage bie Inschrift Des bunkeln Saines vor ber Pforte bann:

"Laffet ben Tempel in Rub. Der Gott von Innen ist Dem holb, Der ihn in fernfter Ferne icheu verehrt."

260

#### Behet

2018 fich bie Friedens = Unterhandlungen verwirrten.

Welch ein Enbe ber Laft, bie wir getragen, So viel Jahre getragen ohn' Erbarmung. Saft bu uns bestimmet, o bu ber Menschen Retter und Bater.

Beilge, erfte Bernunft, bie aus bem Chaos Einst erfand bas rofige Licht, und unser Dunkel fiehet, o holbe Macht, erfind' uns Selber ben Frieben.

# Das Ungeheuer.

261

262

Unter Artabius warb ein Ungeheuer geboren; (Dich bunt, es war bei Chalcebon.)

Seiner Mutter, (ein Beib, die ber Stolz und Geiz in Berson war; Den Bater wußte selbst fie nicht.)

Ihr schien holb bas lächelnbe Kind; nur rectten bie Ohren, Wie Mibas-Ohren fich empor.

Sonst ein Affengeficht; und unterm häftlichen Kinne Sing ihm ein wahrer Eurus-Rropf.

Seine Glieber ftarrten in Ralte, wie wenn ber December Aus Schthien geboren fei.

Wer es berührete, stand erstarret. Es blinkte die Zähne; Und warf die Augen bin und her.

Widriger Schaum ftand ihm vorm niegeschloffenen Munde; Unruhig hob es sich, und fank

Kraftlos nieber. Das Bolt, bie Obern liefen zusammen: "Ift es ein Mensch? ein wilbes Thier?

Lebt es?" — "Leider, es lebt! (so sprach ber göttliche Weise, Chrysoftomus.) Sein Bater ist

Pluto! Doch ists tein Mensch. Das heilige Wasser ber Taufe Gebilbrt ihm nicht; boch geb' ich ibm

Einen Namen; ber werbe mit Scheu von allen genennet; Es beißt: bas talte Mein und Dein!"

Seitbem ward in Europa bieß Ungeheuer geboren; In Staatsgemächern brüteten

Sorgsam es aus die Diener bes Staats und nannten es anders, Und tauften öfter es — mit Blut.

## Das Opfer.

263

Opfer flammen nicht mehr auf unfern heilgen Altären, Seit fich ein Gotteslamm jur Söhnung gab; Dennoch weiß ich ein Opfer, bas angenehm zu ben Sternen,

Und lieblicher als Weihrauch aufwärts fleigt. Soll ich der Onferer senn? Ihr Hoben, bringet das Thier be

Soll ich ber Opferer seyn? Ihr Hohen, bringet bas Thier ber, Das hägliche, bas talte Mein und Dein.

Reiche bas schärffte Messer, o Knabe. Mit heiligen Binden Und Kränzen führt es sestlich zum Altar. 264

Sprenget Waffer und streuet Salz. Du, zünde die Flammen, D Knabe, ja nicht mit Eppressen an,

Nicht mit ber Ceber; mit Bäumen bes Baterlandes, und hingen Ebbrecher, Räuber, Dieb' und Mörber bran,

Schaffe mir viel von bem eblen Gehölz. Jeht fache bie Lobe Mit Schwefel, harz und Drachentugeln, wie

Einst sie der Bel zu Babel genoß. Jetzt alle die Ballen Sophistischer Staatsschriften oben brauf.

Schaut, wie die Flamme steigt. Nun, Ungeheuer, zum Altar! Entfühnend weih' ich dich den Himmlischen.

Singet ben Opfergefang. Wohlauf! — Es zischet bie Flamme; Die Funken sprühn; ber Aether heitert sich.

Schaut! Sie sinken hernieber, bes himmels heilige Jungfraun, Religion und Treu und Reblickeit,

Einfalt, Frieden und Seil. 3m Tanze ber Grazien schwingen Sie breimal segnend fich um ben Altar.

hört ihr ber Seligen Lied? Die Gestirn' antworten bem hohen, Dem süßen Jubel. Welch ein holber Duft

Steiget vom Opferaltar! Die Bäume rings und bie Biefen Erquidt ber Anhauch; schöner grünen fie.

Ift Elpfium bier? Dort niegesehene Rosen! Bin ich in Baftum? Blüht hommettus bier? Dort Alcinous hann? — Gefohnt find eure Berbrec

Dort Alcinous Hapn? — Geföhnt sind eure Berbrechen; Der Himmel lacht; die Erbe freuet sich.

266

265

# 3wo Göttinnen.

Nicht im Schlummer allein genießt ber Dichter Götterträume; bem Wachenben erscheinet Auch Apollo. So trat mir heut am Mittag' Herrlich ein Bilb vor;

3wo Göttinnen. Die Eine weicht ber hoben Pallas kaum an Gestalt und Königsgröße; Und ber anderen weicht die Meer= entsprungne Paphia selber.

Stolzen Ganges erschien bie Kriegesgöttinn, In erschreckenber Pracht; es Kangen Waffen, Golbenes Erz erkang, wohin ihr Fuß sich Drobenber wandte. Bor ber Bruft ben leuchtenben unanschaubarn Harnisch; auf bem Haupte ben Helm. Es flogen Un bem blinkenben Helm, gesiebert flogen Rauschenbe Büsche.

267

In der Rechte das nackte Schwert; die Linke hielt die Waage, worinn auf Einer Schale Alle Reich' Europens, und in der andern Tod und die Pest lag,

Schmerz und Thränen und Grimm und Weh und Ketten. — Ernsten, heiteren Blides trat sie vor mich; Doch mein Auge vermocht' auch nicht ben milbern Blid zu ertragen.

Ihr entgegen erschien im Lichtgewande, Glänzender als der Schnee, und mit smaragdnem Gurt umgürtet, die liebliche, die schlanke Göttinn des Friedens.

268

Um ihr bräunliches Haar den Kranz von Myrthen Und von duftenden Beilchen leicht geschlungen; Freude strömten die Augen, und die Lippen Liebliche Worte.

In der Rechte den Oelzweig, in der linken Sions Palme: sie ging der furchtbarn Göttinn Froh entgegen: "o Schwester, endlich, endlich Seh' ich dich wieder,

Nach so vielen ber Jahre. Ach, bein Neib ist Blutroth!" — Traurig erwieberte ber Böller Themis: "Matt von Strasen und matt von Jammer, Komm' ich vom Schlachtselb

Deutschlands. Ströme von Blut sind viel gestossen! Jetzt, o Schwester —" Umarmend küßten beide Sich die Wange; so küssen sich am Lanthus Glänzende Tauben.

269

"Laß die Gewand' uns wechseln! sprach die muntre Friedensgöttinn. Ich will die schweren Waffen Mir versuchen. Hinab den blutgen Panzer! Drobender Helm. ab!" Und sie umwand ihn ringsum mit bes Oelbaums Dichten Zweigen. Dem wilden haar ber Schwester Band sie Myrthen und Beilchen um, und Kühlung = Bebende Balmen.

Jeho setzte fie sich ben schönern Helm auf, Schwang bas blinkenbe Schwert in leichtem Tanze, Und verbarg es. Die Baag' in ihren Händen Sprossete Rosen,

Sprofte Lilien: benn bas Glück ber Bölker Tragend, wäget sie Fleiß und Lohn, ber Arbeit Müh' und süßen Genuß, Berbienst und Ruhm in Golbenen Schalen.

Und mir entschwand bas Bild. O baß die Schwestern, Spät vereinet, sich niemals mehr entzweiten! Daß kein Frevel der Mächtigen die Göttinn Wieder bewasne!

271

272

270

### Der unauflösliche Anoten.

Richt mit der Schärfe des Schwerts, mit Macht des Geistes und Herzens Den Feind besiegen, ist der schön're Sieg.

Bas ber Sterblichen Sanbe zu baun vermochten, vermag auch Die Hand ber Sterblichen in Staub zu ftreun.

Dies zeigt Troja; Babplon bies. An ber Sonne gefochet, Zerfiel in Scherben es vom hauch ber Luft.

Sank nicht einst ber Coloß? Du suchst im neueren Troja Das alte Rom bes Romulus umsonst.

Sein Coloffeum fieht, und bie Tempel ftehen verobet, Theater, Circus, Capitolium. —

Bas die Sterblichen baun, ift sterblich; moge ber Zufall Es fturzen, ober Chrgeiz, Lift und Trug.

Thörichter Phrygier auch, ber, auf bie Stimme von Delphi Geftütet, jenen ewgen Knoten flocht!

Ein leichtstuniger Helb, ein Jüngling trennte ben Knoten Mit Ginem Streiche seines Jugenbarms.

Ob er auch lösen könnte ben Knoten, ben, o Quiriten 3ch Euch barreiche? Diesen Ewigen!

Schlagt die Hände zusammen, und knüpft ein ehrliches Bündniß; Bas Sinem gilt, das gilt euch allen, Treu. Komme der Macedonier dann; in Frieden und Kriege Besteht der Knote, den die Eintracht schützt.
Sie selbst wohnet in ihm, und hält ihn zusammen; erprobe, Exprobe sich an ihm ein frecher Arm.
Meint ihr, er sei von Riemen und Hanf geslochten? Ein zartes Gewebe, das Arachne, Pallas selbst
Seidener weben nicht könnte, bethaut mit himmlischem Nectar Ist biedern Seelen ihr gegebnes Wort.

273

274

#### Das Feuerwerk.

Nach geschloffenem Frieden.

Die neuersundne prächtige Flammen = Kunst Bill ich zu Eurem Ruhme, Quiriten, nicht Anpreisen, daß in Sinnesbildern Eure Verdienste zu Damps verlodern.

Kein Chrenbogen strale von sarbgem Licht, Kein Feuerdrache neben Centauren spriih' Wit offnem Schlunde. Die Rakete Soll in die Liste nicht auswärts steigen,

Und lösen sich in Sterne; ber Feuerball Richt über Wellen hüpfen und untergehn, Daß fürchtend=froh ber Pöbel jauchze, Und ber beleidigte Strom erröthe.

Statt solches eitlen schreckenben Auswands Pracht Beut mir der Aether schönere Bunder dar. Ich schaue sie umsonst, die schnellen Feurigen Welten, die droben weilen.

Um Eurer Arbeit Früchte ber spätesten Rachwelt zu melben, lasset ein Feuerwerk, Last ein Trojanisch-großes Grabmahl Hier uns erbauen mit glühnben Faceln.

Zu seiner Flamme barf es Neronischer Mordbrände nicht; kein heiliges altes Rom, Kein Buchenwald erglüh'; es seusse Keine Dryade um ihren Umbaum.

Bu seiner Flamme haben wir Junders gnug hieher des Krieges schreckliches Werkzeug! Bringt Die Panzer her, und Helm' und Waffen, Schwerter und Spieße, die Riesensporne,

Und jeden Schild, der kriegenden Uebermuth Beschützte, bringt Trommeten und Hörner, bringt Die goldnen Stiefel, die Soldaten, Unter Soldaten auch Weiber schmidten,

Und Scherp' und Gürtel; bringet bie Fahnen her, Stanbarten, Kriegeswagen und Kriegsgeschoß — Was fäum' ich? Bringt ben ganzen Krieg ber, Bringet ibn ber, daß er auswärts flamme.

O Sonne, lang' verbunkelter heilger Glanz, Huperions bes Mächtigen Sohn! Erhörst, Erhörtest je bu beines Dichters Klehenb Gebet, o so wend', o wende

Dein Stralenantlit mit bem verzehrenbsten Lichtblick herab, und zünde ben Altar an, Auf bem ber Krieg, ber wilbe, tolle Traurige, schändliche Krieg zerstäube.

Dann reinige ben Boben, o goldbner Stral, Benn mit dem Schwerte du auch die Scheide selbst Berzehret hast; und Ihr, Quiriten, Sebet dem Sonnengericht die Inschrift:

"Wer Einen Dolch, wer Einen verbannten Speer Aus dieser heilgen fressenben Flamme stahl, Wie Achan sei er ein Berfluchter, Unter den Steinen des Bolls erliegend."

### Das neue Saitenspiel.

Lauer wehten die Lüfte nach endlich entflohenen Stürmen; Frühling erneute die Welt. Da erwärmte der Busen sich mir; zu Jugend = Berlangen Kehrte die Seele zurück. "Wäre das Saitenspiel, das einst ich spielete, mein noch! Gäb' es Terpsichore mir

| Wieber; wenn sie mir nicht ein Schöneres schenkte! — Begehr' ich,    |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Schweigende Muse, zu viel? —                                         |     |
| Nur den Schatten der Kränze, die einst mich schmückten, erfleh' ich, |     |
| Nicht zur Zierbe für mich.                                           |     |
| Meinem Memmius mocht' ich fingen ein Lieb, wie ich einft fang! -     | 279 |
| Schweigst du, wie Niobe noch,                                        |     |
| Felsgewordene Muse?" — Ich sah zum Himmel, und siehe,                |     |
| Wolken umringeten mich.                                              |     |
| Blige fuhren; ich bebt', und wie mir felber entriffen,               |     |
| War ich in anderer Welt,                                             |     |
| Und mir fprach eine Stimme; fie fprach in bas innerfte Berg mir:     |     |
| (Meiner Gefährten vernahm                                            |     |
| Reiner ein Wort.) "Undankbarer bu, Alfatier, hoffft bu               |     |
| Reue Gefange von mir?                                                |     |
| Da bu bas Saitenspiel, bas ich bir schenkte, gertrümmert,            |     |
| Selber mit Füßen zertratft.                                          |     |
| Bist bu ber Jüngling noch, ber sich einst bem Apollo gelobte?        |     |
| Sage, wie bist bu verirrt?                                           |     |
| Unmuth raubete bich bir felbst; bu haßtest bie Mufen;                | 280 |
| Me wir waren bir fremd'.                                             |     |
| Und verdieneten wirs? Dich lesen Bataver und Franken;                |     |
| Rom selbst schenket bir Hulb.                                        |     |
| Und weil Reid dich neibet, so flohst du unfre Gespräche,             |     |
| Tratest die Cither zu Staub.                                         |     |
| Undankbarer, und wagst von uns eine neue zu fodern?                  |     |
| Statt Bellerophons Rog                                               |     |
| Wähle das Roß Silens, und sprich wie der Böbel und schreibe          |     |
| Wie es bem Pöbel gefällt. —                                          |     |
| Dir nicht, einig bem Manne, für ben bu die Leier begehreft,          |     |
| Ihm nur senden wir sie.                                              |     |
| Wahre das Heiligthum; es entfinkt dir, eh du es benkest —"           |     |
| Sprachs und die Wolke verschwand.                                    |     |
| Zitternd erhob ich mich, und sieh vom heiteren himmel                | 281 |
| Segelt' ein Schwanengespann                                          | 201 |
| Zu mir nieber, je Zwei und Zwei; sie trugen ber Muse                 |     |
| Röstliches neues Geschenk                                            |     |
| Mir in den Arm, und huben sich auf und schwangen sich viermal        |     |
| Rreisend in Lüften umber.                                            |     |
| Viermal fangen fie, Memmius, Dich, und kehrten jum himmel,           |     |
| Singend zu Sternen zurück.                                           |     |
| Singeno du Steinen dutua.                                            |     |

Alls ich bie Cither betrachtete, glänzend in Stralen ber Sonne Lilien ringsum befät,

Sab ich Deinen Namen auf ihr mit himmlifchen Bugen: "Memmius!" Demmius Mang

Sie von felber, und fingt, wenn ich ben Namen ihr nenne, himmlischer Schwäne Gesang.

282

## Die Berwandlung.

An Memmius,

einen ber vornehmften Friedensstifter Deutschlands.

Keine Berwandlung, Freund, die uns die Dichter erzählen, (O glaube mir, dem Dichter!) war Ohne bebeutenden Grund.

Battus wurde jum Stein; Lykaon wurde jum Bolfe; Zum Berge Atlas; Hacinth. Sprofte jur Blume hervor.

Eine Weberinn ward zur webenden Spinne; zur Welle Die Wellensanste Salmacis; Daphne zum grünenden Baum.

283

Hore, was neulich auch mir felbst für ein Bunder begegnet, Als ich am Ufer meines Stroms Dem mius Thaten besang.

Mitten im höchsten Fluge bes Liebs entschlüpfte bie Cither, Wie zauberisch entrissen, mir Unter ben handen hinweg.

"Rettet, sprach ich, ihr Musen, mir meine süßeste Habe!" (Und griff — vergebens längte sich Weine bemühende Hand.)

"Rettet euer Geschent!" Umsonst! bie entsunkene Cither, Bom Strome fortgeriffen, schwamm Ueber ben Fluthen babin.

284 Traurig sah ich ihr nach; und sieh! Terpsichore selber, Die mir das Saitenspiel geschenkt, Silte zur Rettung berbei.

| Wie eine Tanbe bestrich sie ben Strom, und kliste die Saiten,<br>(Wein Innerstes durchdrang der Kuß!)<br>"Lebe!" so sprach sie, und stieg |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Eine Göttinn hinauf zum Olymp. O Bunder, ich fahe<br>Die Cither sich beleben; fanst<br>Hob sie, ein Schwan, sich empor.                   |     |
| Was ihr Hals gewesen, woran mit himmlischen Händen<br>Die Nuse mir den Druck gezeigt,<br>Beugte zum Halse bes Schwans                     |     |
| Sich hinüber; das Haupt, das einst die Saite bevestigt,<br>Zum Schwanenhaupte wand es sich,<br>Ohne gespitzeten Stolz.                    | 285 |
| Weiche Febern umhüllten die Bruft des göttlichen Meinods;<br>Die Saiten waren Fittige;<br>Also begann er ein Lied:                        |     |
| (Was die Cither gesungen, das sang ein blendender Schwan jetzt)<br>"Europens Restor, Memmius,<br>Lebe Restorische Zeit.                   |     |
| So viel Febern an mir, Schneeweiß, im reinesten Glanze<br>Die Göttinn mir zur Pracht geschenkt,<br>Lege die Parze dir zu                  |     |
| An glückfeligen Sahren, an glänzenb = helleren Thaten" —<br>Entschwunden meinem Ohre zog<br>Weiter bas schiffende Lieb.                   | 286 |
| Der Baum.                                                                                                                                 | 287 |
| Du, ber bie Balber liebt, ben ich in Balbern erkannte,                                                                                    |     |
| Welcher Baum foll bir in ben Hainen,<br>Die Aganippe beströmt, jum Denkmal grünen? Die Eiche                                              |     |
| Dit bem Bürger? wie ober ber Oelbaum                                                                                                      |     |
| Dir bem Friebestister? Die weiße Pappel bem Mugen,<br>Und die Palme bem nüplichen Staatsmann?                                             |     |
| Ober bie Ceber bem Geift, ber zum hohen Aether emporsteigt? —                                                                             |     |

Wähle ben Lorbeer, Muse. Dem Dichter Ziemt der Lorbeer; und schreib' in Apollo's heilige Rinde Seinen Namen, und schreibe das Lob ein, Das mit dem Baume wächft, den keine Hippe beleibigt, Den auch Inpiters Blitze vorbeigehn! —

> Aber was schreib' ich zuerst bem immergrünenden Baume, Welche seiner Gaben zuerst ein?

Sein holdselig Gemilth, bas in nie umbunkelter Stirm glänzt, Seine Sitte, die Genius-Anmuth,

Die sein Leben umstrahlt? Die Svaba, die ihm in Jeber, Jeber Sprache ber Musen zur Seit' ist:

Denn wenn Gallier ibn, und Iberier, wenn ihn ber Tufter Für ben Seinen erfannte; so nennet

3hn ber Römer zuerft ben Seinen, Tullius, Gracous, Ober in weffen Gestalt er erfceine. —

Weif' und bebend' in militidem Rath, ber im Rechte ben Puntt trifft, Und in ber Freiheit offenen Sprache

Trefflice Borte ftrömt, wie Jupiters golbenen Regen — Sollt' ihm ein Baum nicht blüben, bem Manne,

Den die Ehre gesucht, der nie die Shre gesucht hat, Die ihm Tugend allein zusührte. —

289

Daphne, bewahre dies Wort, das der Wahrheit heilige Hand schrieb, Und dir Apollo's Leier verklindet.

Grüne mit biefem Wort, so lange bie Donau strömet. — Jebe Napäe, bie bich beleibigt,

Bleib' ein baurendes Jahr von jeglichem Feste gesondert! Benn dir ein Satpr, wenn dir ein Bod nabt,

Büße ber Satyr es schwer in ben Wellen, ber Bod an bem Altar! — Aber Ihr, holbselige Nymphen,

Schwestern der Musen, kommt! Schleicht her mit filbernen Füßen, Daß ich euch meinen heiligen Baum hier

290 Anvertraue. Befränzet ihn schön mit Rosen und Beilchen; Rährt mit ambrosischem Saft ihm die Wurzeln.

Kommt, ihr Nomphen, ich hänge die Cither an meinen geliebten Baum, und ruh' in seiner Umschattung.

# 291 Als der Verfasser eine Geschichte seiner Zeit schreiben wollte.

Nach bem breissighrigen Kriege. Des Noah Altar, als er ber grausen Flut Entstieg, die über Bergen, und Höh'n gebraus't, Und bankbar seine Händ' emporhob, Einen Altar unbehauner Steine, Beib' ich, o Göttinn, Dir, bie mit fliegenbem Brunklosem haar geht, landliche Babrheit, Dir! Nicht Barischer, noch bunter Marmor. Reine Bebilbe von Scopas Banben. Rein Gold foll bich entweihen, noch Elfenbein. Der Einfalt Göttinn liebet bie Ginfalt auch In Opfergaben. Erbenfrüchte Will ich bir opfern und reinen Weibrauch. -Gebillt in Balfam, athmet ber Leichnam nicht Leichnam=Gerüche? — Mische ber Lüge Trank Mit Honig und mit Ambra = Düften. Um fo verberblicher wird ihr Gift uns.

Und glaubst bu, Frevler, ber mit Betruges Dunft Statt beller Bahrheit, Blätter und Bücher füllt, Und glaubst, die Nachwelt bu ju täuschen? Sie, die wie Aeafus über Tobte

Gericht balt? Wenn Sie Thaten ber Ahnen magt. Sie ftreift ber Borwelt Bilbe ben Kirnik ab. Und bakt den Lügner, der für Wahrheit Kabel ihr gab und ein Spiel ber Karben.

Binweg bann, Larven. Ferne von meinem Blid Unreine Kama! Schmeichlerinn, beinen Ruß Beracht' ich. Gufe Bulereien

Lorbeer = umwundene Biige mablen, Das mög' ein andrer! Lieber ergreif' ich still Den Spiegel, ber unleibliche Babrbeit zeigt. Und werf' in bitterm Sohngelächter Nieber jur Erb' ihn, und fit und schweige.

### Un bie Deutschen.

294

293

292

Unfre Bater, o Deutschland, meine Sorge! Waren nicht, wie wir jett find. Lies ber Borwelt Biebre Sitten und präge beiner Jugenb Sie ins Gemüth ein.

Mittelgliid ift bas goldne Glüd bes Lebens. Breite nicht bas Gefieber übers Reft aus. Nimm bie Hade zur Hand, und übe beine Munteren Rräfte.

Auch mit Wenigem, Wen'gem lebt man glücklich. Zu verschmähen den Reichthum ist auch Reichthum; Nüchtern-stöhliche Armuth machet nüchtern, Tapfer und fröhlich.

295

Krieg um Kriege zu führen, ist ein Wahnsinn; Um bes golbenen Friedens willen führt man Kriege, daß in die Sichel sich des Schwertes Schärfe verwandle.

Sieh auf andere Länder. Ziehn umher fie, Daß fie nirgend in aller Welt, als sich nur Fremde bleiben? Sie sehn das Austand an mit Stolzer Berachtung.

Und du Deutscher allein willt beine Mutter, Aus ber Fremde gekehrt, Französisch grüßen? O spei aus, vor ber Hausthür spei der Seine Hählichen Schlamm aus.

Rebe Deutsch, o du Deutscher. Sei kein Künstler In Gebehrden und Sitten. Deine Worte Senn wie Thaten, wie unerschütterliche Felsen der Wahrheit.

296

Eine keufche Bestalin, beine Tochter, Dien' am Heerbe bes Hauses, nicht am Altar Cythereens, bamit die Jungfrau würdig Erage den Brautkranz.

Vom erwachsenen Baume, nicht vom Sträuchsein Sei die Fackes, mit der ihr Hymen leuchte. Eine Männinn die Braut; die Schwieger sei ihr Mutter und Kreundinn.

Zucht und Ehre ben beiben Hausgenossen Heilig; schnöbe Gewinnsucht beiben schändlich. Arbeit und die Muse, Geschäft und Umgang Theile die Stunden.

Deutschland, lerne den Fleiß durch Preise fördern. Lob befruchtet die Seele, wie den Acer Milber Regen, damit die Saat im ersten Wuchse nicht sterbe.

Berbere fammtl. Berte. XXVII.

Echtes Gold und die alte Biedertreue Kehre wieder zu uns, daß Freunde-Seelen . Sich den Freunden eröfnen, und der Sohn den Liebenden Bater

Mit gebrochenem Herzen, nicht mit falschen Heuchelthränen des Krokobills begrabe! — Reid ersterbe. Der Stolz auf hohen Stelzen Stürze zum Abgrund.

### Der Philippische Strafredner.

298

299

297

Wer die strengeste Wahrheit sich Weibisch nicht, wer sie sich richterlich sagen barf, Solche Rebner hat unfre Zeit Bobl sehr wenige nur: aber ber Tabler viel. Biel ber Tabelnben, bie fich felbst Nicht im Ruden, die nur anderer Stirne febn. Welchem Griechen = und Trojerheer, Welchen Städten entging je ein Therfites? Wächst Nicht in jeglichem Schlamme, wächst Nicht das Pilzengeschlecht über= und überall? — Die bem Wanderer, wenn er still Seine Strafe verfolgt, Rleiber und Antlit an-Taften, bie, wie Sarppen ibm Seine Speise beschmähn, beren, o Losa, giebts Biele; viele ber Gulen, bie Blind für sich, für die Welt sehende Fallen sind. Ihr Genosse sei nicht, o Freund! Loden Romer bich an, werb' ein Bompilius. Sei Rafita, ber Biebere, Ernft wie Brutus, und ftreng, ftrenger als Cato felbft: Werd' ein Tullius; boch erft bir! -Nicht von außen, in dir fange die Bekrung an Deines Staates; in bich hinein Wirf ben Donner bes Rechts und ber Beredsamkeit. Rom lag Rom, und die Welt lag Welt Bleiben; schaue bu nur grad' in den Spiegel. Steht der Gegner bes Rapitols. Ihm entgegen tritt auf, ber den Antonius

Tief im innersten Busen hegt,
Ihm entgegen tritt auf, halte Philippische
Reben, Bater bes Baterlands! —
Wenn der Tag dir entschlüpft, wenn dir das stille Herz
Schnöbe Gräuel und Schulden zeigt,
Dann erhebe das Wort, frage: "Warum du dich,
Du ein Ebler, den Niedrigen
Zugeselltest? Warum du den Unschuldigen
Würgtest? Reusche beseibigtest?
Zogst die Wohllust dem Zevs, Fredel der Tugend vor,
Gabst dem Pöbel, der Bulerinn,
Preis dich — Lictor, herbei! Denn der Beklagte will
Nicht gestehen; die Fascen her!" —
Also rede sür Rom, und du wirst Vaterlands,
Wirst ein Bater dir selbst erst sen.

301

300

### Un ben Schlaf.

Des Tobes fanfter Bruber, ber, aus bem Reich Der Schatten schlüpfend, nur bem gebrochenen, Dem sinkenben, geschlosinen Auge Dämmernb erscheinet; ein mächtger Jüngling,

Der jebem Kummer, ber uns bem Gram entnimmt, O Schlummer, wende, wende ben Blüthenzweig, Mit seinem lindernd-süßen Balsam Sanst zu bethauen auch meine Schläfe.

Geliebte Gottheit, die dem ermüdeten Gebein Erquidung schaffet und Lebenstraft, Die uns den Ueberdruß der Tage Leise verwischt und uns neu verjünget.

Schon blinket bort ber fröhliche Abenbstern, Schon stellt bie Racht ihr glänzenbes himmelschor In Reihen; auch Apollo's Schwester Tritt bie uns nähere, fanste Bahn an;

Befiebert ruhn im Köcher die schmetternben Gesangespseise, benen die Lust erklang; Der Stier mit heimgekehrtem Pfluge Ruht und erathmet sich neue Kräfte.

Es schweigt die Welt; es schweiget der Aether, kaum Noch athmend. Holdes Schweigen! Und mich nur flieht Die Ruhe? mich, dem tiese Schmerzen, Rebende Sorgen die Brust zernagen.

Was weilst du lange, süßer, geliebter Freund? Wenn je ich beine Gaben, (ich weiß es nicht,) Gering geschätzt, verzeih' dem Armen, Der das Bergehen zu streng schon büste.

O kehre wieber, ströme Bergessenheit Aus beinem Füllhorn über den Reuigen; Geuß himmlische Berauschung nieber Ueber die trockene Augenwimper.

Komm, sanfter Schlummer! Siehe, der lieblichste, Der schönste Mohn soll dir in den Gärten blühn; Und mit den zartesten der Träume Kille die Nacht das geleerte Horn dir.

In beiner Höse, wenn bu ber Ruhe pflegst, Soll nichts bich ftören. Donner und Stürme nicht, Kein widriges Gekrächz' erschalle Irrender Bögel; ein sanstes Murmeln

Des Baches, ber durch sprießende Blumen rauscht, Ein leises Flüstern, das die Platane kaum Beweget, säuste dich zu eignen Lieblichen Träumen, o holder Schlummer.

Wie wird mir? Fühle, fühl' ich ben Kommenben? Die Hand ersinkt mir. Schlingen sich um mich nicht Wie sande Fessellen? Komm', o Schlummer! Setze die Harse beiseit, o Knabe. 303

# Fünftes Buch.

307

### Die wiebergefundenen Lieber.

Dichter sind ben Unsterblichen Werth. Ihr Freunde, mit mir freut euch, dem Fröhlichen. Wieder, wiedergefunden sind Meine Lieder, an Zahl hundert. Ich weihe sie Froh dem Attischen Jupiter, Wie Phthagoras einst seine gepriesene Helden Barum soll ich Eines Theiles von mir, eines so großen Theils Mich nicht freuen? Die Jahre sliehn; Sonnen sinken hinab; unter dem mächtigen Zeitenrade, dem schnellen Tritt Ihrer Rosse zerstäubt Alles in flüchtgen Staub. Nur die Muse, die Muse giebt Daurend Leben; sie giebt Himmelsunsterblichkeit!

308

Aber dir, o mein Bögelchen,
Das, entschlüpsend zum Hain, (sührete dich das Glück,
Oder Ennthius selbst dahin?)
Mich zum Baume gelockt, wo die verwaiseten
Musenblätter ich wiedersand,
Dir, o Bögelchen, soll deine verdienete
Krone werden, ein ewig Lob.
Hat dir gleich die Natur jenes nachäffende
Papageien = Geschwätz versagt;
Streitest du mit dem Schwan weder an Majesiät,
Noch an Glanze der Lieblickseit,
Da in kleiner Gestalt du nur gesällig bist;
Soll doch weder der schwanzende
Staar, der hähernde Specht, noch auch die lieblicke,

Tausenbstimmige Nachtigal
Dich besiegen an Ruhm, mit mir unsterblicher
Bogel. Und, o du guter Baum,
Dessen grünender Schoos meine Gesänge barg,
Du auch sei der gepriesenen
Bäume Einer. Mit dir, Pappel, umwind' ich jetzt,
Statt der Lorbeern, die Schläse mir;
Schämt' Alcides sich doch, als er die Ungeheur
Ueberwunden, der Pappel nicht.

309

# Der hohe und niebere Dichter.

310

Wenn bein Gesang, die Ceber, gen Himmel steigt, Berachte nicht die Neinen Gebüsche, die Am Fuß des Pindus mir die Muse Gütig geschenket, ein enges Gärtchen.

Dich fränzen Flaccus blühenbe Kränze, bir Umschlingen sanft sie jenes erhobne Haar, Das Phöbus selbst begeisternd sträubte, Und ein umschattender Walb von Lorbeern.

Denn als du jüngst Gefänge dem Baterland' Erhobest, jauchzte Pegasus selbst Dir zu; Bellerophon gab dir die Zügel, Und es antwortete laut die Echo.

311

Bon beiner Höhe blide zum Thal hinab Großmilithig. Jebem öffnete sich ber Weg Dahin nicht; Allen aber fließet, Wenn auch im Thale, ber Musen Quelle.

Dem Beltall ftrömt bie Quelle bes Helikons. Bas bich erquickte, gönnest bu Jeglichem; Rie schämete sich Binbars Muse Ihrer in Einfalt erhabnen Schwestern.

Catullus Sperling ziemte bem Maro nicht; Jedoch gefallen konnte ber Sperling ihm: Denn an bem Sternenreichen himmel Leuchtet ber Mond und die Sterne glänzen. Dianen weiht man jedes Geschent der Jagd; Der reichen Ceres beut der Apulier Die kleine Aehre. — Fließet endlich Richt auch der leiseste Bach ins Weltmeer?

312

#### Beifall.

Allen immer gefallen ist ein Glückspiel. Benigen gefallen ein Bert ber Tugenb, Benns die Besseren sind. Gefallen Riemand Schmerzet und franket.

Soll ich wählen? Ich wählte gern bie Mitte, Benigen gefallen und nur ben Beften. Aber unter Beiben, ob Allen ober Reinem? — D Keinem!

313

## Die Zigeunerinn.

Unser Norben war einst ben Alten ein graufendes Ur=Land; Gelegen unterm kalten Bär.

Deutsche bewohneten Balber; mit Polnischen Baren bewohnte Der Pole, brüberlich bas Land.

Alles erstarb für Frost; und unter biderem himmel Berbidten bie Gebanken sich.

Cicheln aß man, und Eicheln sprach man; wie Schollen bes Eises, Wie Kelsensteine scholl bas Wort. —

Diefe Zeit ift babin. Wie unter milberem himmel Entsprang ein etwas milbrer Geift.

314 Schöne Gebanken blühn auf Deutschen Fluren; es blühten Roch holbre, würden sie gepflegt.

Mso das Aussand auch. Ihm nahn Saturnische Zeiten! — — Du freuest, Kreund, und wunderst dich?

Höre! — Seit der Parnaß von den allverwüstenden Türken Berheert ward, wandten Mufen fich

Jebe mit ihrem Spiel, hin zum lateinischen Ufer, Und sanden reiche Tempel ba.

Aber bie schwärmenben Mäbchen, (bu tennst ber Flüchtigen Leichtsun, Die einmal auf ber Reise finb,)

| Burben bes Beihrauchs satt, ben ihnen Stalien streute;                                                  |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sie haßten ben Gott Terminus.                                                                           |     |
| Mes versuchten sie, aus Lust und Liebe zu wandern;<br>Und spähten jeden Schleichweg aus.                |     |
| Um nicht erkannt zu werden, ergriffen sie fremde Gewande — Hor' an, was neulich mir geschah.            | 315 |
| Ms ich bei meinem Graffa die Cither spielte, so trat mir<br>(Du kannst es glauben!) Clio vor,           | 319 |
| Eine Zigennerinn sie; sie schlug die Chmbel ber Isis,<br>Weissagte mir aus meiner Hand,                 |     |
| "Lebst du lange, so stirbst du spat!" und fügte bazu noch,                                              |     |
| (An diesem Scherz erkannt' ich sie,)                                                                    |     |
| "Aber ein Magrer bleibest bu stets." — Und nannte beim Namen<br>Mich. Und — als Göttinn stand sie ba! — |     |
| Auf sprang ich: "o Göttinn, wozu bie niedre Berhüllung,                                                 |     |
| Die beinen himmelsblid entweiht?" -                                                                     |     |
| — Lächelnb sprach fie: "so lieben wirs! burch Länder und Städte,<br>Wohin uns unfre Neigung treibt,     |     |
| Banbern wir hin und her; neun Schwestern! Meine Gespielen                                               |     |
| Sind alle Eines Sinns mit mir.                                                                          | 316 |
| Unter Berkleidungen mancherlei Art durchwandern die Welt wir,                                           |     |
| Zum großen Wohl ber Sterblichen.                                                                        |     |
| Denn wie ber Bind die Wellen, wie Er die Lüfte beweget,                                                 |     |
| Und sie bewegend reiniget,                                                                              |     |
| Fäckeln wir auf ber Menschen Gemüth burch geistigen Anhauch;<br>Sonst moberten in Trägheit sie.         |     |
| Ceres streute voreinst, als sie auf Begen und Stegen                                                    |     |
| Die liebe Tochter suchete,                                                                              |     |
| Fröhliche Saaten umher; auch wir streun fröhliche Saaten<br>Ins rohe Herz der Menschen. Wir             |     |
| Beden ben Geift, und begabmen bie Bruft; bem Gefange ber Leier                                          |     |
| Horcht auch ber wildeste Barbar.                                                                        |     |
| Weber Alpen noch Strom, uns hält kein tobendes Meer auf;                                                |     |
| Uns schrecket nicht die dickre Luft.                                                                    | 015 |
| Hin zum eisigen Pol, wir gehn zum fernesten Bolle,<br>Das laum die Sonne felbst besucht." —             | 317 |
| Mso die Göttinn; sie schlig noch einmal die Chmbel der Isis                                             |     |
| Und war entschwunden meinem Blick. —                                                                    |     |
| Bundre dich also nicht, wenn außer Italiens Grenze                                                      |     |
| Die goldne Tuba füß erklingt.                                                                           |     |
| with motiving which the transfer                                                                        |     |

Belgen und Bataven rühren ber Musen Cither; bu hörtest Noch neulich unsern Grotius.

Und ein Sarmate felbst\*) fingt Orpheus Lieber; bie Beichsel Bagt mit ber Tiber Bettgefang.

318

# Die Räthfel ber Dichtfunft.

Auf ben Tafeln erblidest bu oft verbedete Speisen; Die süßesten entziehet man Naschenben Kliegen zuerst.

Ein graufames Geschöpf ift jene naschende Fliege; Den Honig, ben ihr Riffel sog, Läft fie besubelt zurück.

Also Momus. Er bohrt den Rüssel in Attische Waben, Und setzt auf ihren Wohlgeruch Widrigen Etel zum Dank. —

319

Und du gürnest, o Freund, daß meine kleinen Gedichte, (Wenn etwa Nektar sie durchhaucht,) Ich vor der Fliege verwahrt?

Ober ben Pfeffer auch, bas Salz, und ben beißenben Essig, In zugebeckten Büchschen bit Reiche, baß keines verdampft.

Jener Knabe trug Punische Aepsel verhüllet im Korbe; "Was hast du, sprach ein Gieriger, Laß mich durchsuchen den Korb."

"Hätte die Mutter gewollt, antwortet der Knabe bescheiben, Daß Jeber, was ich trage, säh'; Triig' ich es offen und bloß."

320

Mso laß auch, o Freund, vor meiner Thüre den Riegel. Zu seiner Zeit wird ausgethan; Aber erwarte die Zeit.

Mancher liftige Fuchs erwittert Dieses und Jenes. Er wittre bann; bas Innere Bleibet bem Dichter allein.

<sup>\*)</sup> Sarbievins, ein Zeitgenog unseres Dichters.

| Un einen deutschen Schriftsteller.                                                                                       | 321 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Geh; ich neibe bich nicht. Bollführe bas Werk und gewinne<br>Lästerung bir jum Lohn!                                     |     |
| Gile ber Welt zu schenken ein Buch, bas Berkules felber                                                                  |     |
| Raum zu tragen vermag. —<br>Wenn Wir schreiben, so bringen Wir Deutsche mit ängstiger Eile<br>Blinde Hindlein ans Licht; |     |
| Rurzer Ruhm und ein langer, verbrießlicher Etel verfolgt uns,                                                            |     |
| Daß man uns nennet — gelehrt.                                                                                            |     |
| Wie die Taube ber Benus, so fleucht ein Blatt in die Lüfte;<br>Und fehrt nimmer gurud.                                   |     |
| Wie die Frühlingsschwalbe; sie freut sich des freieren Lebens,<br>Und kehrt nimmer zurück. —                             | 322 |
| Deutsche Ratur ifts, hohe Gebäude von hirn zu erbauen,                                                                   |     |
| Etwas in Allem zu sepn,                                                                                                  |     |
| Mahler und Tobtengräber, Sternbeuter, Färber und Tänzer,<br>Gerber, Schmibt und Poet,                                    |     |
| Und wohl bazu noch gar ein Bote ber Götter, ein Augur;                                                                   |     |
| Mes sind wir und Nichts. —                                                                                               |     |
| Deutsche Natur ists, viele Papiere mit offenem Munbe                                                                     |     |
| Auszuwersen, vergnügt.<br>Rasend läuft man dem Auf in den Rachen: es wäre ja Schande,                                    |     |
| Langsam zu ihm zu gehn.                                                                                                  |     |
| Und zum schnellesten Ruhm erschwingt sich mit Dädalus Flügel - Jeber trägeste Kopf,                                      |     |
| Achtet ber Feile nicht, kennt nicht ben glättenben Bimstein,                                                             | 323 |
| Krauete nie sich das Ohr.                                                                                                | 323 |
| Daher seufzen die Preffen von ungescheueten Schriften;<br>Jeber Buchstab' erseufzt.                                      |     |
| Und Italien lacht; Sifpanien, jegliches Ausland                                                                          |     |
| Lachet, wenn man — uns kennt.<br>Aber wir nähren als Patrioten mit unseren Schriften,                                    |     |
| Motten und Krämer bafür.                                                                                                 |     |
| Sei bu anderer Art, o Geliebter, wenn bu die Ehre,<br>Benn du bas Baterland liebst;                                      |     |
| Wenn bu bir rathen laffest; o steur' entgegen bem Strome;                                                                |     |
| Schäme ber Feile bich nie.                                                                                               |     |
| Zehnmal glätte bie Tafel von neuem, und lege ben Finger                                                                  |     |
| An die Livve. Du darfst                                                                                                  |     |

324

Ihn bir blutig auch taun. Aus biefem blutigen Tropfen Springt eine Pallas hervor.

Ber von ber spätesten Welt sich Ehre wünfchet, ber ehre Selber bie späteste Welt.

Dann laß Feinde verläumden; es mag bein grausamer Freund bich Tabeln; ber Tadel versliegt,

Und bir bleibet bein Werk. Dein Ruhm erwächst wie bie Giche Langfam, bie Bilge gerftäubt.

325

### Gefdicte und Dichtkunft.

"So sind wir alle Lügner! Und Keiner mag Unwissend auch, der süssen Gesahr entgehn Zu täuschen. Eine Rettung bleibt uns, Eine, Harpokrates Wink: Berfiumme."

Nicht also! sprach ber weisere Diobor: Die Jungfrau, die der Gabe sich nicht erkühnt, An Besta's heiligem Altare Schuldlos zu dienen; sie wählt den Gatten,

Und kränzt mit keuschen Früchten das Shbett ihm, Sich selbst anständig, und des Gemahles Ruhm. Du auch, o Jüngling, den die Musen Lieben, erwähle Dir Ihrer Eine,

Thalia sei e8, ober Terpsichore; Sie schützet dich vor sährlicher Lüge Schmach Durch süße Täuschung. Fabel heißt sie, Dichtende Kabel, und wird zur Wahrheit.

> Wer tabelt Maro's Punische Dibo, die Aeneas sah? Sie reichet den Lorbeertranz Dem Sänger vom erträumten Rogus; Lüge der Musen ist schön're Wahrheit.

327

326

### An einen furchtsamen Dichter.

Auch bich lächelte Phobus mit holbem Frühlingesblid an: Denn beine Muse gefällt.

Und du zweiseltest noch, ob dich auch Fama begiinste? ... Freund, o verbanne die Furcht.

| Rostete nie bein Cenfor bie Quelle bes Pinbus, so ift er Bobel; und kostet' er fie,        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                            |     |
| Bar' er Pindarus felbst und Horag, er verdammte bein Bert nicht;<br>Ober mir lüget Apoll.  |     |
| Horche ben Zeiten umher. Laut bellt und schnattert ber Unfinn;<br>Aber o singet ein Schwan |     |
| Dir zur Seite; was heischest bu mehr? Zähl' alle bie Dichter,                              | 328 |
| Wenige singen wie du.                                                                      |     |
| Manchem lachte bie Pforte Benufia's; aber nicht allen                                      |     |
| War sie zu grüßen gegönnt.                                                                 |     |
| Mehrere preisen ben runden, ben grajischen Mund; boch ein Ring hangt                       |     |
| Ihnen in Phrasen davor.                                                                    |     |
| Andere öffnen ihn breit wie der Landmann. Breit wie der Landmann                           |     |
| Säen sie Berse baher.                                                                      |     |
| Andere jagen in hohem Gasopp; und in Mitte der Bahn steht                                  |     |
| Pegasus scheuend am Sumpf.                                                                 |     |
| Diesem sehlet die Kunst, und bem andern Natur, und dem Dritten                             |     |
| Fleiß, der beibe vereint.                                                                  |     |
| Denn vereint er sie nicht, und übte bie Künstlerinn Pallas                                 |     |
| Dich nicht in Wachen und Müh;                                                              |     |
| O so warst bu vergebens ben Pinsel, daß er zu Schaum wirb,                                 | 329 |
| Lüfte verwehen den Schaum.                                                                 |     |
| Freund, dich hat aus edlerem Thon zum schöneren Anblick                                    |     |
| Günftig bie Sonne geformt;                                                                 |     |
| Echte Gesteine, mit Golb umfaßt, sind beine Gebanken,                                      |     |
| Deine Worte Arystall.                                                                      |     |
| Bartlich weinet die Elegie, und ber fteigende Sambus                                       |     |
| Rämpft in beinem Gedicht,                                                                  |     |
| Honig strömet bein Sapphischer Berk. — Wie manche ber Sänger                               |     |
| Logen zu Schwänen sich um,                                                                 |     |
| Schlichen hinein in die heiligen Haine ber Pallas und krächzen                             |     |
| Ewig mur Arähengefang.                                                                     |     |
| Diesem schwillet die Aber; die Brust ertonet; ein Aetna                                    | 330 |
| Strömet Flammen und Graus.                                                                 |     |
| Andere puten ben Bers, wie die Aeffinn streichelt die schöne                               |     |
| Holdgebohrene Frucht,                                                                      |     |
| Drüden in jedem Wort ihn ans Herz, bis der süße Gedanke                                    |     |
| Zärtlich am Herzen erstirbt. —                                                             |     |
| Freund, erstorbene Blumen, und faßtest du sie in Smaragd ein,                              |     |
| Ohar in Youtanas (Hath                                                                     |     |

Du verkaufest Leichen in golbenem Sarge; bein Epos Seult wie ein Jammergebicht.

D Galarin, was beine Geliebte nach Jahren ber Jahre, Was beine Muse gebiert,

Mache ja, baß es lebt, und bas Licht ber fröhlichen Sonne Schaue mit frohem Gesicht.

Ift es ein Knabe, so werb' es ein Helb, ber Thaten besinget, Ihnen zum Ruhme wie bir;

Ober ein Mädchen, und hinkt mit bem Einen Fuße, so hink' es Tanzend mit zierlichem Fuß. \*)

332 Gebrauch und Mißbrauch der Fabel.

Des Atreus Gräuel, wie der Atriben Haß Und wildes Schickfal, (glaubet es,) find auch mir Bekannt. Wie meiner Jugend Fluren Kenn' ich die heiligen, nie = vergesnen

Gefülde, die im frühesten Lenz' ich schon, Ms mich die Muse unter den Blüthen des Belaubten Hains in ihre Grotten Weihete, reg' in Entzüdung ansab.

Apollo's haine, Berge ber Götter, bich Barnaß und Iba, Dinbymus, Cynthius, Und Ismarus und Naxus; Nysa, Schallend von Chören ber Baffariben,

Die schwimmenden Cylladen hab' ich gesehn, Das stehnde Delos, Sestus und Abydus. Des Atlas und der Plejas Ursprung Hab' ich vernommen, und sah Cybelen

Auf ihrem Löwen mitten im Prachttriumph; Und kenne Pelops Vater und Jasons Braut, Und Kolchis Schätze; die Titanen, Wie den gefräßigen Erpsichthon.

Bekannt find alle Frauen der Fabel mir, Medusa, Progne, Iphis und Pholoe, Harmonia und Philomele, Merope, Herse, die sliehnde Sprinx.

333

<sup>\*)</sup> Anspielung aufe Beroifche und Elegische Splbenmaß ber lateinischen Sprache.

In Flammen sah' ich brennen die Semele, In vollem Rasen hört' ich Pasiphae, Das Antlitz sah ich der Aglauros, Als sie bestürzet ein Marmor dastand. Und soll bewundern, wenn in Apollo's Hain Ein Knabe Lorbeern sindet und Lorbeern kaut? Und singet mir von Midas Schickal,

Dber vom Bräutgam Anagaretens,

Der ach vor ihrer Thür fich erhenkte! — Rein! Bekannte Mährchen find mir veraltete.

Der schwätzt in Fabeln, wer ber Fabel Sitten unkundig, fie neu erft lernet.

So wenn ber Gott ber Götter ben vollen Rath Berfammlet; schweigend harren bie Mächtigen Auf seinen Wint, vergessend alle

Zierbe bes Saales, und schauen Ihn an, In seinem Blide spähend bes Baters Rath — Der Pöbel nur, ber Pöbel ber Götter, zählt Die Ampeln seiner Burg; bewundernd Winken bie Faunen, wie schön das glänze!

#### Wunder der Liebe.

Wunderbar ist die Liebe, blind und sehend, Sehend blind; in die Fern' am stärkten brennend, In der Näbe, der langen nächsten Nähe

Leise verlöschend.

Reich an Thränen, bei oft wie trocknem Herzen! Und in Thränen erglüht die Zaubersackel, Die das Licht dir entnimmt, und heftig lodernd Schneller zu Staub wird.

Weisse Rosen erspäht der kühne Räuber, Die er bald wie Biolen und Narcissen Färbet. Selten enthüllt der schöne Amor, Selten die Stirn sich;

Schwimmt im Trodenen, flieget ohne Flügel; Klein und mächtig; er schießt gewaltge Pfeile, Deren Einer so oft das Herz des frärkten Mannes erlegte. 334

335

336

Digitized by Google

Meinest du, er verschieße sie vom Bogen? Ach ein winkender Blick, ein Hauch der Lippe War sein Pseil; und der Bogen zwo verschlungne Liebende Arme.

337

### Das Erbtheil ber Menschen.

Laß bekennen die Wahrheit uns!
Seit am Baume der Lust, am Paradieses Baum, Unser Bater die Schuld gebüßt,
Sind wir alle, wie Er, Thoren. — Wir erbeten Unglückseig ein Batertheil,
Süße Thorheit. Es ward Bielen getheilet zwar, Aber Ieder empfing sein Loos.
Süß ist, singet Horaz, Thorheit an rechtem Ort; Doch nicht immer zu rechter Zeit
Sprießet Diesem ein Ohr, Ienem ein Hörnchen auf! — Freund, verläugne du auch denn nicht
Dein Geschlecht. Du entsliehst; aber dir selber nie. Hier am Rhein und am Ganges bist
Du ein Menschengeschöpf, Enkel des Abams du.

338

339

#### An einen Narcif.

Auch bem Weisesten oft leise ben Schabel rückt, Daß die Thorheit ein Lieb ihm fingt.

Der Schönheit holbe Gabe, die Lieblickeit, Die sich so gern im wallenden Spiegel schaut, O welcher unachtsamen Jugend Klücktigem Alter ward sie vertrauet.

Der Jugend. Blume schauet in Stolz umber; Den Wurm verachtend, ber ihr im Busen nagt, Mit allen Frühlingswinden buhlend, Siehet, bewundert und liebt fie sich nur.

O Freund, die Liebe, die fich im Spiegel tüßt, Sie, die ihr eigen Stralengebild' umfängt, Rur Schattenkinder kann fie zeugen, Sohne der Iphis, Janthens Töchter. So einig du dir, wie ein Narciß, gefäust; So einsam liebst du, ohne geliebt zu senn. Auf dann! verlaß dich selbst, und wähle Dir eine Gattinn zu echter Liebe. 340

Hier steht die Braut, einst Mutter bes blühenbsten Geschlechtes. Ihre Schwester, die Ehre, wird Begleitend sie, ben Haushalt sühren, Und in den Armen des schönften Weibes

Umkränzen Kinder, edele Thaten, Dich. Die Tugend heißt sie. Schön an Gemüth und That Nennt dich die Muse dann; ich selbst will Edel dich preisen, so wie du schön bist.

Nicht sterben mußt bu welkenber Rosen Tob; Nicht altern, wie einst Tynbaris alterte; Die Thörinn wähnte noch ben Orkus In sich entbrannt, einen zweiten Paris,

Als sie bebedt mit Runzeln hinunter stieg. Und Jene, die einst Flamme der Jugend war, Ach Lais weihete den Spiegel Traurig im Alter der Göttinn wieder. 341

### Das flüchtige Wort.

342

Wenn zuweilen ein leichter Scherz,
Wenn mit Worten, die dir labenden Honigfeim
Troffen, mir auch ein Salz entfuhr,
Freund, wie stellest du dich mürrisch und ungestim!
Wolsen beden die Stirne dir;
Dein gerötheter Blick fliehet den Meinen; tief
Rocht die Galle dir in der Brust. —
Hällt im Scherze denn noch irgend ein Pfefferkorn,
O so wütet die volle Schlacht.
Glaubst, Melone, du dann, daß ich mit Tiger=Wuth
Dich zerreissen und fressen will?
Hör' gelinde mich auß; wahrlich, es krümmen dir
Meine Scherze kein einges Haar.

Weiberklagen erniedern dich. — Nichts fliegt schneller dahin, als ein gesprochnes Wort, Halt du selber es nur nicht sest. Mit den Winden entfliegts, ohne gelaßne Spur, In der Zephyre Baterland.

344

345

### Einem,

ber an ben Sof ging.

Geh beinem Ruf nach! Aber vor allem weih' Der Hofgebulb ein großes, unendliches Gelübb', ihr sanftes Joch mit Sanftmuth, All' ihre Lasten mit Luft zu tragen.

Hof ist ein Hasen; schiffe mit Hoffnungen, Doch nah bem User. Wer sich bem hohen Meer Zu sehr vertraut, und jetzen Winden, Leidet an Nippen Gesahr und Schiffbruch.

Bertäumdung stellt die Klippen; indessen lacht Der Hasen, daß du klihn und so übel suhrst, Und ringsum schwimmen deine Trilmmer; Sehen sie einst den Gebieter wieder?

Den Sturm bezähme, wo du ihn leise fühsst; Ein niedriges-verachtet, ein Rust-Gemüth Mag Ehre gern hinüber springen. Allen sei milde; nur einig Dir hart.

Der gute Ruf lieg' innig am Herzen bir; Doch frembe sei bir jebe vermehne Stirn, Und wie das Gliid die Würfel auswirft, Glaube nicht, jeder der Glüdeswürfe

Soll Dir gerathen. Purpur verändert oft Die Farbe. Sterne glänzen und find bebeckt; In Jahreszeiten theilt das Jahr sich, Also der Hof auch in Hoseszeiten.

Der größte Theil bes Glüdes (so mein' ich,) ift, Daß man bem Glüde minber und minber trau'. Wer unverborgen gern' und lieber Wäre verborgen, ber Mann ist weise.

Berbers fämmtl. Werte. XXVII.

Du weifit, am hofe glattet ben Boben man, Um leicht zu fallen. Selber die Stiegen find Bon Glafe, bag man oft binauffällt, Mber noch öfter hinunter aleitet. -Doch mehr als Alles, achte genau auf Dich: Bas Du nicht felbst kannst, moge bas Schickfal thun: Bergebens nagt am Herzen Sorge. Schmerzen vermehren fich mit ben Schmerzen. Der Simmel broht mit Bligen; erwarte fie! Dich reizet Boblluft; Gile, vermeide fie! Dir schmeichelt Glüd; tritt fanft gurude. Waffen bes Unglüd's ertonen; lache. Du bift in Gnaben: werbe vorsichtiger! In Unanab': o fo liegest bu im Triumph. Du wirft erhoben; fteige langfam. Niebergebrücket; ertrag' es beugfam. Der Feind verhöhnt bich; bente, bu fahefts nicht. Es schmerzt; es muß nicht schmerzen. Was häuf' ich noch Bergebens Worte? Nur durch Tugenb Wirst bu bestehn, nur in Tugend glücklich.

# Hoffnungen.

348

347

Wer ben Hoffnungen sich zu sehr vertrauet, Ift ihr Sklave; wie ober wird es werben. Wir geliebet des sanstern Mittelglückes Daurender Wohlstand.

Wer die Seele verschwendet, ift der größte Schwender. Ueber die Ufer gießt er wild aus Seine Wünsche. Des Lebens Glid und Weisheit Kennet nur Ufer.

Jener will in Bielem, in Allem groß febn; Diefem bleibt, von Erfahrung veft beschränket, Stets ein michterner Sinn; im Reinsten sucht er Daurende Größe —

Wer die Wogen der Bruft, und Mück umd Ungliicks Stilrme tapfer beherrscht und weise lenket, Weiß, daß was die Schickung gewährt, sie uns auch Könne versagen.

Digitized by Google

346

350

351

## Verschwiegenheit.

Beim Bein, so sagt man, zeiget die Seele sich Bie Glas durchsichtig. Freunde, das sei sie nie! Dem edleren Gemüthe wurden Fenster der Brust nicht umsonst versaget.

Berhüllen muß die Wolke des Schweigens uns Des Herzens Tiefen. Was der Senat beschloß, Darf nicht der Pöbel wissen. Dein ist Sicher das Wort, das die Zunge wahret;

Dein ist es nicht mehr, wenn es ber Lipp' entsich. Auf Reben folgen Reben; ein Mundgesecht! — Entslieh ihm, Freund, die Wassen Kingen; Ruse die Zunge zurud bei Zeiten.

Ber weiß, was hinterm Treffen bir hannibal Für Listen stellte? Unter ber Rose selbst Sei nicht vertraulich; mancher schwatzte Unter ber Rose sein herz und Gliid weg.

Ein andrer soll verschweigen, was du verräthst? — Auch beinen Unmuth trau dem Arkader=Ohr Nicht an; im Herzen, wie im Grabe Lieg' und verwese der todte Unmuth.

Ach, Herz des Menschen, Grube, die viel verbirgt! Berläumdung, Unrecht, Schmähungen, Zorn und Haß Und Rache — Balsamirte Leichen, Liegt und verweset! mit euch der Neid auch!

352

### Der milbaewordne Dichter.

Der in rascherer Jugend kunne Pfeile Schof aufs Punische Ohr; bem Juvenal einst Seine Aber erglühte, wie ber Baccha Kadel emporflammt;

Dem dann Flakkus die Bruft, von Eifer kochend, Mit dem Salz des gelindern Spottes würzte, Wenn Lucilius zürnend ihn und ernst ihn Persius weckte;

10\*

Niemand schont' ich; wer mich herausgesobert, Sollts entgelten! Die Pfeile vor= und rückvärts Flogen; ich ging, ein Stachel=Ygel, ringsum Spitzig gewaffnet.

Manche Helben erlagen. Jener Tiger, Dem die Jungen geraubt find, wütet minder. Nemesis ward ich Diesem; Andre sühlten Blutig die Geißel —

Eben einst, da ich neue Pfeile wetzte, Sank die Hand mir; erschlaffet hing der Bogen. Milberer Sinn umwandelte den Wolf zum Wolligen Lämmchen.

Meinen Burfriem kenn' ich nicht mehr. Es zündet Kaum ein Funke des Streits, so spreng' ich Wasser Ueber, und gebe nach; die Leier spiesend, Wie ein Sabiner.

Mein Gefang ist ber heilge Hain, bes Thales Stille Blume, ber Hügel Quellen, ober Grazien=Schwestertanz, und meiner Jungfrau Heilige Anmuth.

Lebenb mir, und den Wünschen abgestorben, Trag' ich still im Busen so Glück, als Unglück Mit mir; fürchte Keinen und werde keinem Schwäckesten furchtbar.

Hart beleibiget kenn' ich nur Berzeihung. Stumpf geschmähet; es zupft mich Der und Jener Oft am Barte; boch Ich bin bes Anbroklus Freundlicher Löwe.

Starb die Aber in mir? Und bin ich jedem Fuchs gestorben? O Simfon, greif', ergreife Beide Säulen und wirf das Haus auf alle Schnöbe Philister. 353

355

### Bergessenheit.

Trink aus bem Lethe; trinke vom Giftstrom nicht Des Styres! Lethe fülle ben Becher bir, Daß wenn bich Neib und Bosheit qualen, Süße Bergeffenheit das Gefühl bir

Des Unmuths fanft entnehme. Mit Milbe schmückt Sich ernste Stärke. Rache ber Weiber ists, Medeens Rache, die dem Feinde Giftigen Trank und den Dolch bereitet.

Du sei ein Mann, und halte die Bunde nicht Mit scharfen Rägeln offen. Den Biltenben Kannst du mit Einem Borsatz strasen, Den du dir selber gelobst; zu schweigen.

356

"Die Wunde blutet!" Schmerzender blutet sie, Benn du sie aufreißst. Aber geheilt ist sie, Wenn du die Hand dem Feinde reichest, Heiter im Blick, mit versöhntem Herzen.

Ms unauslöschlich einst in der Juno Brust Ein Feuer brannte, Ilion, dir zum Weh! Bon ach wie kleinen Funken glühte Fressend bie Flamme! Bon Ginem Apfel.

Du, Freund, ernähre nicht die verborgne Glut, Und kaue nicht die bittere Wurzel stets Bon neuem wieder. Das Bergangne Sei dir vergangen; wie ober scherze

Den Gram, der wütend dir an die Seele fällt, Hinweg mit Freunden. Gib ihn dem Zephhr. Hier Nimm meine Leier und bezähme Singend den Löwen, der in dir aufbrüllt.

357

Willst an verbientem Lobe bu bich erfreun; So werbe willig erst ber Berläumbung stumm. Der Götter Weg auf Erben wandelt Ueber begrabenem Haß und Zorne. Absagung.

#### Bleibet hinweg von mir, ihr lebenden Felsen und Steine Aus Deukalions Hand. Die je tein Amphion mit feiner Leier befeelte, Ober vom Boben erhob! -Kast war' ich gefangen; boch mir zerrissen bie Banbe, Wie von ber Mamme versengt. Ja Ihr send es! Ihr send die Weisen des ewigen Rechtes, Und ber gebietenben Pflicht. Eure Augen find troden von Thränen; es kennet die Wange Nie ein Lächeln; es schwillt 359 Nie euch die Galle; die Brust kennt keine Stürme; bei euch ist Mes so ruhig und groß! -Glaubts, Pisonen! ich nicht. Dich hat die Erfahrung gelehret, Und ich vertraue mich ihr. — Hört Ihrs, beren Tugend in Wollen wandelt, und die ihr Nieben bas Leben versitt. Aufgeblasene, bort. Ich wende mein Schiff in die Wellen. Bin in bas freiefte Meer, Wo es in Winden spielt, und fich zu fichern bem Sturme Ruber und Steuer bebarf. Eine Weisheit ist meine; (bewahrt bas ftille Gebeimniß!) Mäßigung mitten im Brauch Und im Genuß. Mich füg' ich ben Dingen, ich füge sie mir an, Dhn' anmagenben Stola.

Die Gegenwehr.

Mensch bin ich und ein Mensch will ich ganz in Leiben und Luft sebn;

Ift zum Lachen die Zeit; ich lache mit fröhlichen Freunden;

Eifr' ich. Ift es die Zeit mit ihm zu weinen; ich weine

Rettet mein Gifer ihn jett,

Herzliche Thränen mit ihm.

Nirgend ein Stod ober Rel8.

361

360

358

Wie einen irrbnen Krug, ber im Staube rollt, Laß dich von niemand wälzen; und beut den Griff Dazu nicht dar, daß man dich werfe Hin in die Gassen, ein Spiel der Knaben, Rur träge Seelen finken in Furcht hinab Bor frember Sage. Reinen Gerüfteten, Rein männlich Herz schlug sie zu Boben, Daß es vor flüchtigem Vorwurf bebte.

Was sind dir leere Namen? Sie sind nicht Du. Mit Dir zufrieden, achte des Bolles Wahn, Sein blindes Urtheil, seinen Taumel, Wie das Gebrause der Wasserwogen.

362

Durch feine Beugung kannst bu bem Lästerer Richt stets entweichen; mächtiger wirkt auf ihn Ein Gegenstoß. Fahr' also fort Du, Tapfer zu handeln, und zu mißsallen.

363

## Un einen jungen Helben.

Schäme bich nicht, o Guelfe, beines Lehrers Wint zu folgen. Auch Romulus gehorchte Seiner Acca; Evanbers Pallas folgte Seinem Aceftes.

Alle bedürfen wir in jedem Alter Jeht der Sporne, des Zügels jeht. Bereinte Macht gebietet. Ein doppelt Ruder fördert Schneller das Fahrzeug.

Unter bes Argus mifgefällgem Auge Bare Jupiter nicht zum Stiere worben, hatte nie, ein Berbrecher felbst, bie schärfsten Blige verbienet.

364

Schlinget ber Epheu nicht fich an die Eiche? Prangt die Traube nicht ficherer am Umbaum? Bacchus felbst, er gehorchte seinem Führer, Bis er, ein Gott, tam

Rebenumkränzt; es jauchzten um ben Sieger Frohe Chöre; ber Indus sammt bem Ganges Hulbigt' ihm; ber Olymp empfing ben Freube= Geber Jacchus. Auch ber Pelibe warb in Chirons hänben, In Theffalischer höle, was er Dir war, Troja! — Sperchius Fluth entgegen, seinem Schneibenben Eislauf,

Thieren entgegen, jetzt mit Wurf und Pfeilen, Jetzt mit Armen — ber Kampf ward Jugend = Spiel ihm; Kehrte bann vom Jagen, vom Lauf ermattet, Wieber ber Jüngling:

Nahm der Centaur ihm ab den krummen Bogen, Reichend ihm die gestimmte Leier. Lerne, Sprach er, liebliches Kind, die Macht mit Anmuth Weise beherrschen.

ŧ

365

# An einen Krieger,

ber sich zur Rechtswiffenschaft zurüchvandte.

Du wechselft also Waffen des Mavors mit Der Themis Büchern, die du zur Braut dir wählst? O mehr als Danae, Geliebter, Wahre die Braut vor dem goldnen Regen.

Ein Chebrecher, wer das Gesetz entehrt, Ein Kuppler, wer's um schändlichen Lohn verkauft. Spiir' auf den Rechtspunkt im Berborgnen; Aber nicht auf im verborgnen Beutel.

Das Eble sei bir über bem Mitglichen; Bas dich bestäche, wage nicht anzuschaum. Auch auf dem Richtstuhl sei ein Krieger, Der mit dem Schwerte der heilgen Themis

Das Ungeheur, die fressende Räuberbrut, Das Wortgezänk in jeglicher Höle straft. Was lange Jahre schlau verwirrten, Schlichtet und ordnet mit Einem Blicke

Der eble Prätor, wenn er, ein gütger Arzt, Des Rechts Gebrechen heilet. Er bannt hinweg Bon seinen siechen Tobeskranken Schwindsucht und Fieber und Kest und Armuth. 366

368

## Pythagoräische Denksprüche.

Daß bes Heiligen unnennbarer Name Dir im täglichen Brauch gemein nicht werbe, Trage Gott, auch im schöngegrabnen Steine, Nicht an bem Kinger.

Mittle nie ben kochenben Topf. Das Feuer Theile nie mit bem Schwert. Damit im Glase Du die Hese nicht trinkest, trinke nie zum Boben das Glas aus.

Rie erniebere du der Staaten Krone, Wandle nicht auf des Pöbels Heeresstraße, Speise nie Gerichte mit schwarzen Schweisen, Speise das Herz nie.

369

Frembe Becher erfaß' auch mit der Linken Nirgend. Spring' im Laufe nicht übers Ziel hin. Schau beherzt in den Spiegel, nie befürchtend, Was er dir zeige.

Auch dem Feinde rupfe den Bart nicht. Reiche Deine Rechte nicht bald. Den Göttern weihe Reinen Trank; und donnert der himmel, sinke Nieder zur Erde.

370

#### Die Urne bes Minos.

Dem Richterstuhle bleibe ber Zweikampf fern, Bo gegen Gold mit Eisen der Richter kämpst; Bie oft erlag sein schwacher Stahl schon Jener gefürchteten goldnen Schneibe!

Mein Sphonx fpricht heller. Ferne bem Richtstuhl sei Berkauf ber Stimmen, schmählicher Gunswerkauf. Den höchsten ungerechten Richter Straft' und verbannete einst die Scherbe.

Bech find Geschenke. Keine gewaschne Hand Berühre fie. Der goldene Becher glänzt Auf jenes seisen Richters Tasel Ihm zur Berdammung. In Ruhme glänzet Das fleine Salzfaß, bas bes gerechten Manns Beberate Armuth preiset. — Bobin im Streit Nach eigenem Gewicht bie Baage Sinket, ba finke fie bin bem Auge Der, die fie balt, ber febnben Gerechtigkeit! -Dann ruh bas Meer bes wütenben Wellenstreits In seinen Ufern. Biele Magen Sat es verschlungen ber armen Wittwen. Der Baifen, beren Segel hinunterfuhr Im Schiffbruch. — Richter! werbe bes Streites Arat. Erforsche tief ber Krankbeit Quelle. Deffne bie Aber ber Batienten. Nicht Manlins, auch Lalins Urtheil nicht Gefällt mir. Tugend wohnt in ber Mitte. Furcht Umgebe rings bie Gnabe. Cato Werbe mit Atticus Freund und Bruber. Den Stab zu brechen fäume. Berhülle nicht Das haupt zu balb; noch schlachte bie Sachen ab In Laufes Mitte. Todesbuchstab Machet erfeufzen; auch bu erfeufze. Bar balb begrabt man Leichen: bie Manen ruft Man nicht sobalb ins Leben: es komme bann Ein Sommadus als Kifchaupt wieber. Wilbe zu schrecken so Wirth als Gafte. Berehre ben Ausehenben Richter. Spricht er auf Fris Wolle bas Urtheil aus; Und wenn die Rache faumt, vergilt sie Jegliche Stunde mit bartrer Strafe.

Milo.

Du, ber üppigen Muths die Faust umherwirft, Und was heut er vermag, nach hundert Jahren Noch zu können erhofft; sieh her, und höre, Höre den Milo.

Aus Krotone bin ich. Die Faust erlegte Statt bes Beiles voreinst ben Stier mit Einem Schlage. Kennest du mich? Dem Greise sinken Matter die Arme. 371

372

So sank Phaethon einst vom Sonnenwagen; So Antäus. Es warf Alcides Arm ihn Tobt danieder. Mich haben Göttersöhne, Sahre, gebändigt.

374

Der ben Löwen erschlug, entweicht bem Wolf jeht Träum' ich, daß ich es war, von dem die Sage Meldet? Oder entfloh ich mir? Ich suche Mich in mir selber.

Was beweinet ihr bann die flüchtge Rose, Wenn die Eiche zerfällt? O Jüngling, nutze, Nutze weise der Jugend Krast, und denk' ans Kommende Alter.

375

### Sleich gültigkeit.

Ja Freund! verachtend tret' ich mit edlem Stolz Auf Manches. Soll ich — sage, warum soll ich Dem Murmeln bes Gerüchtes fröhnen? Und die geschwähige Zunge fürchten?

Mich freun, wenn jetzt mich billig ber Pöbel lobt? Mich grämen, ben unbillig ber Pöbel schmäht? Nicht Dies, nicht Das ist mir geziemend; Rühmlich= und Schänbliches auf bem Fischmarkt

Um Eine Minze kaufen, bas mag ich nicht! — Ob tadelnd oder preisend er auf mich zeigt; In meinen Mantel eingehüllet, Geh' ich hindurch ihn, wohin mich Pflicht ruft.

376

#### Genuß bes Lebens.

Lebst bu? ober schiebest bu auf zu leben? Leere Hoffnungen webt, wer jenem Faben Trauet, ben und Lachesis oft mit schnellem Finger zerreisset.

Kurzen Laufes eilen bahin wir. Flüchtig, Gleich bem Bogel und Pfeil entflieht ber Tage Jeber, ber ber letzte nicht ist. Der letzte, Traurige dauret. Als geboren wir auf die Erde kamen, Kam ein Schatte mit uns; der Schatte wächset Bor und hinter uns her, dis selbst als Schatten Wir in die Gruft gehn.

Wie zum Brummen ber Krug, bis unvermuthet Er als Scherbe zerfällt, so schleicht bas Leben Zum Verfalle. Geneuß bas Heute; morgen Biff bu gewesen. 377

#### An einen römischen Brälaten.

378

Die heilgen Fascen bietet bir Janus bar; Prälat ber Kirche. Lerne bie Römermacht Durch Gite milbern, lerne Bürben, Geistliche Würben, mit Sanstmuth zieren.

Der ist ein Herrscher, ber bem Beherrscheten Gefällig wirb, als wäre ber Niebre Er. Die stolze Stirn, bie sich in Unmuth Faltet, verräth ein Gemüth, bas Anecht ift.

Du wach' am Steuer, baß bich bie Winde nicht Auf Rlippen treiben ober auf lockern Sand; Doch wenn du hinten wachst dem Schiffe, Laß auch zuweilen das Borschiff schlafen.

Die Chre schwitzt und frieret; sie findet stets, Und bringet Sorgen. Setze dein Herz in Ruh, Und habe Dich, so wirst du alle Glieder des Ganzen mit Einem Willen

Regieren. Wer nicht über sich selber Macht Gewann, der dient sich selber. Elende Macht, Die jedem eignen Irrthum fröhnet, Und in Begier und Gewohnheit Knecht ist.

Gesetz giebst bu. Wisse, was bu besiehstst, Und thu zuerst es. Königen folgt ber Troß, Dem Feldherrn ber Soldat; Lykurgus Lebte voran, Lacebämon solgte.

Borbilber zwingen; Worte belehren nur. Durchschau geheime Winkel; bu aber steh Der Welt zur Schau. Des eignen Herzens Tugenb entflammet; bie sern-entlehnte,

380

Die man aus fremben Grüften und Hölen stahl, Berbampfet. Sei bir felber, nicht anbern hart. Wer Herkules Gefahren andern Missig gebeut, und bem Mattgejagten

Befiehlt zu bürsten, weil er die Quelle selbst, Ein Afrikanscher Drache, mit Gier umschleußt, Der ist ein Ungeheuer. Fürsten, Bannt die Gewohnheit und werdet Menschen.

381

# Die Mutter ber Dinge.

Neulich, als ich im Hain am Quell ber Nymphen Saß; (es Nageten mir zu Füßen weinenb Ihre Stimmen; es seufzten überm Haupt mir Winselnde Winde.)

Da erschien mir ein Bild. Die große Göttinn Stand vor mir, mit gethürmter Krone; ringsum Klog das Haar um den offnen, weißen Busen — "Schreibe!" so sprach sie,

"Dichter, schreibe, was Ich, die alte Mutter, Als Gesetz der Natur dir sprach und klagte." (Wie das Rauschen des Stromes, der ins Meer frürzt, Tönte die Stimme.)

382

"Thöricht Boll! Es begehrt, was ihm versagt ist! Diefer Kraniches = Hals; bes Nas'horns Nase Iener; Däbalus Flügel ber; ein Andrer Jahre ber Hindinn.

Haft du Kraniches = Hals, so hab' auch Kranichs Flilgel. Wache wie Er, und sei des Jägers Raub. Als Hindinn erdulde Durst und Winter Bis dich ein Pfeil trift. Was ich fligte zusammen trennet niemanb; Niemanb sliget zusammen, was ich trennte. Jeber sei mit dem Seinen froh und glücklich, Wenn er es seyn will.

Was ersinnet ihr euch für eitle Namen? Ich war Pyrrha, die Mutter-Ciche war ich, Deren Schoos euch gebar, und war Prometheus, Der euch das Licht gab,

Senen himmlischen Funken, Euch zur Flamme! — Ich umglättete rings die Leimgeschöhfe,\*

Goß euch Stralen ins Aug', erhob das Antlitz
Euch zu den Sternen,

Und verbeckte das Herz Euch. — Wünscht ein Tabler Andern Fenster der Brust, so ösn' er Schaamroth Seine eigene Kammern. — Eine Zunge Ward euch im Munde,

Ihr Zweizüngler. Zur Unschuld und zur Güte, Zum aufrichtigen Sinn erschuf ich Menschen; Und sie brüllen, als Löw' und Stier, sie heulen Mich wie die Wölf' an.

Ueber Rache ber Menschen kennt ber Orkus Keinen größeren Grimm: sie würgen selbst sich, Unersättlich im Haben. Kaum ber Wiege Windel entkommen

Ift bem Anaben ein Reich, die Welt nicht weit gnug! — Gold, das schädliche, das die Augen blendet, Barg ich unter den Boden, und fie suchen's Tief in der Hölle. —

Alle Gräuel ber Nacht in Cythereens Kammern ober Lyaus bed' ich schaamhaft Zu mit Dunkel. Sie schänden, sie entreißen Sich ihr Geschlecht selbst.

Meine schöne Gestalt, die ich der Jungfrau Schenkte, gnüget ihr nicht; sie heuchelt Schönheit Sich mit Giften ins Antlit. Jahr' und Jahrszeit Wirren die Thoren. 383

Nicht die Rose des Mays, die Winterrose Dustet ihnen. In Goldpotalen söthelt Ihnen süßer der Wein. Im Spiegelzimmer Quillet ein Lustbad.

385

Jener Wüterich peitscht bas Meer mit Authen; Diefer brobet ber ihm zu heissen Sonne Seinen Pfeil, und bem Aeol Badenstreiche — Alle verklagen

Mich! O Thorengeschlecht, du Handvoll Erbe, Hast du also vergessen deines Ursprungs, Daß du Staub und ein wenig Hauch und Luft bist? Hast du vergessen

Deiner Mutter, und eilst zum Untergange? — Aber, heilige Themis und o Göttinn, Die dem Frevel im Müden folgt; ich nehm' euch Beide zu Zeugen —"

Seufzer hinderten jeht das Wort der Göttinn; Sie verschwand in den Hain; der Hain erbebte, Traurig rauschte der Strom, und um mein Haupt stand Gräßlicher Schauer.

386

### Die Begrabnifftate.

Des Lebens Fabel, minder und mehr berühmt, Des kurzen Lebens Fabel ist ausgespielt Bon Euch, ihr Todten. Euer Pallast Ist ein verschlossener enger Sarg itzt.

Und Niemand von den Tausenden störet noch Dem Nachbar seine Rechte, sein Eigenthum; Der Feind daneben seinem Feinde, Streitende Brilder in Einer Urne,

Die keusche Jungfrau neben ber Buhlerinn, Der Chebrecher neben bem Ehemann, Der heilige zunächst bem Frevler, Laster und Tugenb, sie sind beisammen Begraben. O was streitet im Herzen mir? Geheimes Wort, erbrückst, erbrückst bu mich? Und darf ausreden meine Zunge, Was sich im Bufen mir sluthend wälzet? 387

Du säumst, der Gottheit Sprecher? und fühlest nicht Den heilgen Pfeil, der dich zu enthüllen zwingt Die schreckliche, die sühe Wahrheit Ueber der Asche der Abgeschiednen:

"Hier liegen Höll' und himmel, im engen Raum Bermischt beisammen." Neben bem Unkraut schläft Der Beizen; unter biden Dornen Keimen die Lilien kinftgen Kriihlings.

O schöne Jahrszeit, wenn sie erwachen, wenn Bas hier in Hoffnung keimet, zur Blüthe sproßt. Du Bett ber Ruhnben, milbe Erbe, Triefend vom Thaue ber begren Welt einst,

Wenn auferwacht, was hier in Erwartung schläft, Gefät in Thränen, reisend der Herrlickseit; Und überglänzt die Sonn' und alle Glänzende Sterne mit innrer Würde.

388

Und neben ihm ein Dunkel ber Hölle, wo Die Nacht herberget! Schätze des Jornes find Hier auch begraben, wo der ftarre Freveler reifet zum zweiten Tode.

Du Haus des Traurens! Deber Berbannungsort, Mehr als die Insel auf dem Aegeer=Meer. Du Kadmus=Saat, sich selbst zum Unheil Biedergebohren. — Es wankt die Erde

Mir unterm Fuß. Sie scheiben, es scheiben sich Die Neubelebten. Freunde, Geliebte, die Ein Baterland, Ein Rasen bedte, Brüber und Gatten, von Eltern Kinder,

Sie scheibet nun und immer die Ewigkeit. — Wie wird mir? Kalter Schauer ergreift mein Herz. Sie regen sich. O ruht, ihr Todten, Ruhet im Grabe, bis Eure Zeit kommt.

Noch schweigt die Tuba; aber sie schimmert schon. Der Tage jüngster hinter ben älteren Geschwissertagen regt die Schwingen, Harrend im Neste, noch unbesiedert.

Aus tieser Brust erheb' ich ein Seuszerlied, Und sprenge Kühlung über die Grüste. Ruht, Ihr Todten! Eure Lebenssabel

Fft und die unsere wird geendet.

390

391

392

## Die sterbende Nachtigall.

Höret bas Enbe ber Sängerinn Nachtigall. Wenn bie letzte Stunbe Ihr jetzt nahet; sie ahnet ber Stimme balbiges Berstummen, Will sie noch sättigen sich an Gefängen, und im Gesange sterben.

Raum erwachet ber Tag, so ersteucht an bes hellen Stromes Ufer, Sie eine Pappel, und wieget ben Gipfel, und stimmt die kleine Kehle, Daß Aurora fröhlicher lacht, und die hingeweinten Thränen Schneller enttrocknet der Flux. Wie der Tag sich hebt am himmel, hebt das herz der Sängerinn sich, und erweitert schlägt ihr Busen; Tausend Stimmen erklingen in ihr, Polyhymniens Gesänge, Bis zur höchsten höhe der Sonne. Da wendet schnell der Ton sich; Zärtlicher ruset sie — wen? wen ruset sie, unersättlich schmachtend Male nach Malen? So oft bewegen im stillen hain die Blätter Und im Meere die Wogen sich nicht, die der schnelle Sturm empörte, Ms aus ihrem Busen das Rusen und Kusen tief hinaussteigt. —

Bie sich die Sonne neiget, erleichtert die starkbeklommne Brust sich; Elegieen versließen in süßere Sapphische Gesänge. Zärklich fragt sie, redet sich an, und erwiedert sich die Antwort, Hält jetzt inne, strömet hervor Welodieen: denn die Sonne Sinket; ihr Ende naht. Nun stimmet, sie stimmt das Schwanenlied an. Unter ihr murmelt der Bach; es träuselt der Regen. Seht, die Sonne Beilet; Hesperus lauscht; es lauschet in süßen Sympathieen Rings die Natur. Und die Künstlerinn steigt zur höchsten Fill' und Sinfalt Mier Lust des Gesanges, dis mit zersprengter Brust vom Asie Sie danieder sinket und schweigt. — Sin Saitenspiel des Sängers, Der ihr lauschte, sänget sie aus. Es belebt' ihr letzter Athem Seine Saiten; er singet den Grabegesang ihr und mit Thränen Sechet er ihr die Schrift: "Hier ruhet sie, Attis war ihr Name, Mutter und Königinn aller Gesänger; sie rubt im stummen Grade."

Herbers fämmtl. Werte. XXVII.

| Philomele an ihre Schwester Progne.                                                                                                                                      | 393 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Baren Tauben voreinst ber Liebe Boten, warum soll Philomele bir nicht bringen ein freundliches Lieb,                                                                     |     |
| Schwester Progne? Sie kann dir nicht mehr singen im Haine;<br>Diderer Erbenluft tonet die Stimme nicht mehr.                                                             |     |
| Aber ein stummes Gewand kann sie dir zeigen; du liesest<br>In ihm, was dir entsernt beine Getreueste spricht.                                                            |     |
| Schwester Progne, wir liebeten uns und mählten verschieben;<br>Du die geräuschige Stadt, ich mir ben einsamen hain.                                                      |     |
| Da schwang ich mich empor zu biesen stilleren hainen,<br>Bo kein Räuber uns mehr, keine ber Ragen verfolgt,                                                              | 394 |
| Wo mit dem Adler die Taube schezt, und die steigende Lerche,<br>Selbst das Zeissichen nicht Kranich und Geier erschreckt;                                                |     |
| Bo kein Rabe mehr krächzt, kein Sperling buhlet, und nicht mehr Euer ersabelte Schwan singet ben Sterbegesang.                                                           |     |
| Stäbte, wie bu fie liebst, find nicht in unferen Auen;                                                                                                                   |     |
| Schwalbe, bein irrbenes Nest — ist es nicht schöner als sie?<br>Unsere Städte — jedoch du begreisst von ihnen den Namen                                                  |     |
| Richt, und die innere Luft bunket bir Nebel und Traum.<br>Komm hinüber zu uns. Hier labet ein ewiger Frühling,                                                           |     |
| Den du vergebens dort, ziehende Wandrerinn suchft,<br>Ewiger Frühling ladet dich hier mit dem lauesten Duft ein;                                                         | 395 |
| Narben und Crokus blühn, Progne, sie blühen für dich.<br>Komm hinüber. Es weicht in unserm Lande der Wahrheit                                                            |     |
| Jegliche Fabelgestalt. Hier bift du Schwalbe nicht mehr;<br>Ich die Nachtigall nicht. Es verstummten meine Gefänge,                                                      |     |
| Als ich in diesen Hain höherer Humnen gelang.<br>Komm himiber. Du wirst hier mit mir wohnen. Es trennen                                                                  |     |
| Hier sich häuser und hain, Flur und Paläste nicht mehr.<br>Jebem gewähret sich bier sein Wunsch, und jeglicher Wunsch ist,                                               |     |
| (Raum begreifest bu bies,) hier auch bes anberen Bunfch.<br>Schwester, Königinn, bu, bie im Rauch ber leimernen Hutte,                                                   | 396 |
| Die im staubigen Nest kaltenber Felsungen wohnt;<br>Ach, erblicktest du diese Gesilde; wie würdest du sagen:<br>"Hier ist der Frühling! o leb', eisiges Thracien, wohl." |     |
| Kennst du ber Schwester Stimme nicht mehr? Philomelens Gewand nicht?<br>Ihr Blutrothes Gewand, das sich im Herzen dir regt,                                              |     |
| Mit dem Pfeile der Liebe geschrieben? Was tönet ins Ohr mir<br>Lauter und lauter? Sie kommt, meine Berlassene kommt!                                                     |     |

## II. Die Lyra.

Von der Natur und Wirkung der lyrischen Dichtkunst.

Wenn man eine Reihe von Kunstwerken gesehen hat, unter-399 richtet man sich gern über die Kunst berselben. Man sammlet die gemachten Bemerkungen, und ordnet sie zu Regeln; man giebt sich Rechenschaft über seinen Genuß und fragt in verwickelten Fällen ben Künftler. Sollte unfer Verstand auch bei lyrischen Compositionen diesen Weg nicht gern nehmen wollen? In ihnen ist manchem so manches fremde; Gefänge ohne wirklichen Gefang, wieberkehrende Strophen ohne eine wiederkehrende Melodie nach unse-400 rer Weise, eine lyrische Muse ohne Lyra. Einige Leser, die, mas eine Fabel, eine Erzählung, ein Drama sei, sehr wohl begreifen, können nicht einsehen, mas man an einem Pindar, an einem Horaz liebe. Es ist ihnen dunkel, worinn das Wesen einer Kunft unfangbarer Gefänge ju finden fei, und ichreiben ben Berth. ben man ihnen beilegt, auf die Rechnung alter Traditionen. Undre alauben, die Inrische Voesie sei nur für robe Zeiten: Zeiten, in benen Orpheus mit seinem Gesange das scheue Wild bezähmte; Zeiten. in benen Amphion mit seiner Lyra Theben erbaute, und andre in der Fabel berühmte Namen durch füße Gefänge dem thierischen Menschengeschlecht Gesetze. Religion. Lehre und Zucht einschmeichels Für gebildete Jahrhunderte sei dieser Zauber dahin; man bürste nach einem mehr abwechselnben, feineren, geistigern Beranügen, als das uns die einförmige Obe gewähren könne. Andre, die 401 amar in Arkadien, aber etwa in Cinathe gebohren scheinen, fin-11\*

ben in ber ganzen Gattung nichts als Lepergesang, ein phantastisches, ermüdendes Geklimper.

Sollte es nicht ber Mühe werth seyn, biesen widersprechenden Meinungen und Gefühlen badurch zu entkommen, daß man sich über die Natur und den Zweck der lyrischen Dichtkunst unterrichtet? Denn am Ende sind wir doch alle Menschen, mit Einerlei Organen des Genusses und Verstandes begabt, auf deren verschieden Ausbildung auch hier alles ankommt.

T.

Auge und Ohr, die feinsten Sinne unser Natur, die Organe alles Wohlgefälligen, Reizenden und Schönen, sind, wie mich bunkt, in ihrem glücklichsten Zusammentreffen die Ureltern der lyrischen Dichtkunst.

Das Auge erfaßt Bilber; die Seele erschaffet sich durch das 402 selbe Gestalten; seine Welt ist das Nebeneinander, der Raum. Ja sollte man nicht sagen können, die Seele schaffe sich selbst den Begrif des Raumes, indem sie nämlich Bewegungen der Gestalsten wahrnimmt, und sich eben hieraus durch die Folge ihrer Empfindungen das Nebeneinander klar macht?

Das Ohr höret ben Schall, die mancherlei Töne, durch welche sich die Gestalten in ihrer Bewegung ankündigen; diese Folge von Empfindungen giebt der Seele das Maas der Zeit, die in unserm Innern eben das ist, was im Neußern der Raum vorstellet. Sie selbst hat sich diesen Begrif durch die Folge ihrer Gedanken, harmonisch mit der Folge ihrer Empfindungen gebildet.

Die zwei verschiedensten Sinne also (benn welche Aehnlichkeit gäbe es zwischen Auge und Ohr, so wie zwischen ihren beiderlei 403 Sensationen?) werden einander dadurch ähnlich, daß sie nach Einerlei Gesehen, unter dem Maaße des Raumes und der Zeit, das fühlende Subject bestimmen helsen. Eine Folge von Anschauungen wird ihrer Natur nach Modulation: denn die Eindrücke wechseln, sie heben, stärken, schwächen einander. Eine

Modulation von Tönen sett in jedem wohlorganisirten Wesen eine Folge von Bewegungen, mithin von Anschauungen vorsaus, die eben durch jene ihren Gang, ankündigte. So schöpft die Seele auf Einmal aus zwei verschiedenen Quellen; eine doppelte Welt dringt auf sie, die Welt des Gesichtes und Gehörs. Beide führt sie in sich ein, bestimmt den Raum durch die Zeit, die Zeit durch den Raum, durchs Ohr das Auge, durchs Auge das Ohr, schmelzt die Empsindungen beider Sinne in einander und wird, wenn mir der Ausdruck erlaubt ist, gleichsam das Ohr des Auges, das Auge des Ohrs, die Form aller Formen.

Man verzeihe biesen metaphysischen Anfang, ber uns im 404 Gebiet ber Terpsichore manches Rathsel lösen wird. Anschauungen 3. B. herrscht eine Musik; daber felbst die bilbenden Künste sich den fühnen Namen des Wohllauts, der Eurythmie nicht unrecht zugeeignet haben. Wenn fie ihre Gegenstände nicht todt darstellen wollten, so mußten sie nicht allein Leben. Bewegung in dieselbe bringen, sondern selbst in der Rusammenordnung ihrer Theile für eine Folge glücklicher Augenblide im Betrachtenben, mithin für eine Art Musik seiner Wiederum konnte sich die Musik mit einer Folge Seele forgen. gefälliger Unschauungen vermählen, weil fie Bewegungen ber Seele ober bes Körpers, inneres und äußeres Leben ausbrückt. Terpsichore also begleitete den Tang, sie belebte die Bantomime; ihr Rhythmus bezeichnete das Maas jeder Bewegung, ihre Tone 405 brückten die Gebehrde, die Leidenschaft, die Empfindung aus, die bas Gemählbe allein nicht ausbrücken konnte. So geselleten sich bie Musen: Eine ward die Bezeichnerinn, die Sprecherinn der Andern.

Wie arm ist die Welt eines Blindgebohrnen! Er hört Töne von Bewegungen der Gestalten, die er nicht siehet; er lebt in einem dunkeln Grabe. Wie arm ist aber auch die Welt eines Taubgebohrnen! Er sieht Gestalten und Bewegungen, deren Inneres er durch ihre Töne nicht vernimmt; er lebt in einem stummen Grabe. Der Geist des Weltalls ersand eine glückliche Organisation, in der sich beide Sinne, beide Welten verbinden. Was sich beweget, tönt; was lebt, beweget sich und verkündigt sein Dasenn; so ward die Schöpfung für den durch beide Sinne Empfindenden gleichsam ein lyrischer Hymnus.

Man gehe die ältesten Hymnen durch, die der menschliche Geist ersann, und seine Bruft ausströmte; fie find Lobpreifungen ber 406 Natur, in welchen Laub und Baum, Bach und Strom, Wind und Hauch, alle Elemente tönen. Wer in wilden oder in sanften Scenen des Jahres und Tages je biefe Symphonie ber Natur empfand und den großen Concent bes Sicht- und hörbaren rings um ihn her in stiller Einsamkeit belauschte; unwillführlich vielleicht gerieth er selbst in diesen Strom des Wohllauts, des Rusammenklanges der Schöpfung, also daß Davids, Miltons. Thomsons, Kleists, Klopstocks Melodieen in ihm erwachten, und ihre Naturpsalmen die Seinigen wurden. Auch unser Dichter hat an mehr als einem Ort das prächtige und leise Lied der Schöpfung fein belauscht, mächtig verkündigt. Auf dem Schiff seiner Urania wetteifert er mit Klopftocks unfterblichem Gefang, die Gestirne; von allen Sonnen, von allen Welten höret er bas Concert der Schöpfung\*).

П.

407

Wir betrachteten jetzt Materialien der lyrischen Dichtkunst, bie uns die Sinne zuführen; laffet uns dem innern Subject näher treten, das diese Geräthschaften annimmt und gebrauchet.

Allem, was lebt, gab die Natur mehr oder minder Stimme. Und wer hat hier nicht das angenehme Wunder der Schöpfung bemerkt, durch welches sich über Meer und Erde ein seineres Lustmeer erhob, das unzählbare Stimmen lautdar machte? War es eine Muse, die den stummen Fisch in den Wellen zum singens den Gesieder der Lüste erhob, wie Horaz von seiner Muse rühmet? Floßsedern wurden zu Flügeln; ein heiseres Fischbaupt ward zur

<sup>\*)</sup> S. Seite 49. 60. und an mehreren Orten.

Kehle ber Nachtigal und der Lerche. Unser Dichter hat diese Sängerinnen im Hain-Theater, jene Träumerinnen, die uns im 408 Frühlinge ihre Winterträume erzählen, und die gleichsam der lebendige Laut, das Echo des unsichtbaren Genius der Schöpfung sind, mehrmals so schön bezeichnet\*), daß ich alle seine Philomelen-Gesänge ausdrücken zu können, wünschte. Ob ich gleich nicht der Meinung din, daß die Menschen nur von den Vögeln ihren Gesang gelernt haben, und ohne sie dazu nicht gelangt wären; so war es wenigstens nicht dies mannichfaltige, schöne Chor im Concert der Schöpfung, das den Menschen bei seinen höheren Kräften und Empfindungen, dei seiner Gesangreichen Kehle stumm zu seyn lehrte.

Denn Ihm gab ber Schöpfer nicht nur Stimme, sondern auch Sprache. Da jede Sprache nun, schon ihrer Natur nach, Musik ist: so war, auch ohne Lyra und Cither, dem Menschen mit ihr das Werkzeug einer Lyrischen Poesie gegeben.

409 Jebe menschliche Sprache nämlich hat

- 1. Naturlaute der Empfindungen, die der Mensch Theils aus sich selbst schöpft, Theils andern nachahmet. Hiemit bezeichnet er
- 2. Die Gegenstände, die ihm vortreten, die Bilber, die er von ihnen abzieht, die Gesinnungen, mit denen er sie begleistet; und gelangt damit endlich zu einer allgemeinen Charafteristik der Schöpfung. Da dies alles nun
- 3. Gemäß ber Natur seiner Seelenkräfte, vorzüglich seiner Phantasie und Empfindbarkeit, zugleich aber auch seinen Sprachwerkzeugen gemäß geschehen muß; war uns hiemit nicht bie lyrische Boesie als eine Blüthe ber menschlichen Sprache gegeben?

410 Denn

1. Die Sprache, als Laut der Empfindung, nimmt von biefer alle Gesetse an, die sie ihr gutig und hart auflegt. Sie

<sup>\*) 6. 54. 130. 158.</sup> 

seuszet und ächzt; sie frohlocket und jauchzet. Wie einst Intersjectionen zu Worten wurden; so formen sich die Worte nach dem Accent, dem Rhythmus, dem Intervall der Empfindung. Dieses Wort steigt; jenes sinket. Dies tritt in mehreren starken Sylben einher; jenes verändert die Töne. Allem aber drücket der Charaketer der Nation, ihr Klima, die Gegend, aus welcher sie kam, die Lebensart, zu der sie sich gewöhnte, die Stuffe der Cultur, auf welcher sie steht, endlich das mächtige Geset des Gebrauchs und der Mode sein herrschendes Siegel auf.

Nach solchem Allem bekommt Eine Sprache klingende, die Andre dumpfe Worte. Jene zeichnet sich durch ftolze Pracht, diese burch flüchtige Leichtigkeit, eine britte burch weiche Rülle, eine vierte 411 gar zischend aus: und allenthalben kommts vorzüglich auf den Ton an, in welchem man spricht, auf den Accent, den man den Wörtern giebt, auf die Mobulation, mit welcher man seine Empfindungen ausdruckt. Hier thate sich eine große Pforte auf, verschiedne Europäische Sprachen in Ansehung ihrer lyrischen Fähigfeit zu bezeichnen; gnug aber, jede Sprache, die ihre Laute der Empfindung, ihre Schallworte und Sylbenmaake hat, ift ihrer Art nach einer Gattung lyrischer Poesie empfänglich. Je mannichfaltiger, stärker und zarter sie jede Art der Empfindungen bezeichnet; je reiner und voller sie die Worte aushallen lässet und die Intervalle der Empfindungen moduliret, desto lyrischer ist die Eine einsylbige, eintönige Mundart, die die Worte verschluckt und ben Mund kaum zu öfnen maget; eine Sprache, Die aleichgültig in Schmerz und Freude weinend lacht und lachend weis 412 net, die endlich aus ihrer Stelle sich kaum beweget, an überflüßigen Sülfswörtern reich, an nothwendigen arm ift; fie fann ju Bielem gut und vortreflich senn, nur Apollo und die Musen haben fie nicht gebildet.

2. Da jede Sprache burch ihre Tone äußere und innere Gegenstände, Gestalten, Bilder, Borstellungen, Gedanken bezeich= net; so ist es nicht gleichgültig, in welcher Ordnung diese zu bezeichnen, sie sich zum Gesetz gemacht habe. Ob z. B. die Sprache

in ihren Constructionen bem Eindruck ber Sinne und ber Phantasie, ober ber Abstraktion und kalten Bernunft folge, macht einen wesentlichen Unterschied im Gange und Rhythmus ihrer Bilder, in der ganzen Form des Verhältnisses ihrer Glieder. Wie anders construirten Griechen und Römer! wie anders die neueren Bölfer, und auch diese wie verschieden gegen einander! Da ist eine Sprache, 413 die der Phantasie folgen darf, gewiß biegsamer und Inrischer, als eine andre, die sich in den Fesseln der Logik windet. die Gegenstände auch im Bilde folgen laffen, wie der Sinn fie ihr barbeut; sie kann eine kleine Beränderung in der Folge des Bilbes blos burch Stellung der Worte Mühelos bemerken. Und wenn fie, an wesentlichen Bezeichnungen reich, ihren Bilbern tobte Flickworte nicht zwischenschieben barf: wie vester wird bann ihr Gang! wie gehaltner der Flug der Muse! Ihre Gemählbe werden ein Tanz ber Worte, weil die Gegenstände dem Auge und Ohr der Nation ursprünglich also erschienen, und ihrer Sprache bie ichwebenbe Spur ihres Ganges eindrückten; ba andre Mundarten wie Fels und Blei am Boden haften.

3. Die Sprachorgane bes Menschen endlich, find, wie bie Bergliederung zeigt, ihrem Baue nach, felbst Lyra und Flote. 414 Sie fodern Abwechselung; der Athem der Stimme will Absätze, Rube. Erholung. Natürlicher Weise sucht also die Rede einen Umfang, (periodum) und biefer will Abfage, (cola) Strophen. Eben so natürlich erwartet bas Ohr schone Abfälle und Endungen: es liebet eine fanfte Auflösung, und ju gemiffen Reiten ein Wieberkommen ber Tone, die es gleichsam als alte Freunde aufnimmt, und als Lieblinge beherberget. Bei dieser Einheit aber begehrt es zugleich Beranderung, nicht nur in ben Gegenständen selbst, sondern auch im Berhaltniß der Glieder, in welchem ihm biefe jugeführt werben; es liebt einen Bug ber Borte, ein immer machsenbes Bergnugen, bei welchem es zulett eine ftolze Befriedigung erwartet. Denn nichts ift garter, ja ekler und gebieterischer, als das hörende Ohr; zubald wird es verscheucht, zubald ermübet. Die Zunge also mit allen Werkzeugen, die ihr zu Gebote stehn, hat allen Fleiß nöthig, ihre Cither und Tuba so anzustimmen, daß diese wählende Hörerinn 415 nicht nur nicht beleidigt, sondern auch in wachsendhöherem, dis zum höchsten Grad befriedigt werde. Wer siehet nicht, daß auch ohne Gesang und Cither in diesem Allem der Same der lyrischen Poesie, als einer höchsten Blüthe der menschlichen Sprache liege?

Denn was kann ber Gefang zu biefem Allem hinzuthun. Nichts als daß er die Tone erhebe und daurend mache, daß er sie klar und schön in harmonischen Intervallen dem Ohr Hierinn muß auch Er bem Gange ber Empfindungen, zuzähle. so wie ben Gesetzen ber Sprache folgen; Er beclamirt nur höher, bestimmter, pathetischer, rührender. Was ist Gesana? als Ausbruck ber Empfindung, sowohl bes Leibes als ber Freude; Sprache ber Begeisterung, die belebende Gegenstände verkundigt; Erhebung unfrer Stimme zum angenehmsten, zum fräftigften Tonausbruck ber Kann also durch den Gesang auch ohne Instrumente die 416 Sprache ein solcher Ausbrud ber Empfindungen, eine folche Bezeichnung lebenbiger Bilber und Gefinnungen, im reinsten Umrig, im iconften Bohllaut werben; fo find Worte Gesang, wenn sie gleich nicht gesungen wurden; gnug, daß eine Mufit ber Empfindungen, ber Bilber, ber Sprache ihr Körper und Geist ist. Was componirt die Musik nicht? kann ein Zeitunasblatt componiren. Und wie sie dies thun kann. so kann ohne ihre Beihülfe auch eine Rebe Musik seyn; ja sie muß bies vorher und burch fich felbft fenn, bamit fie ihrer Beihülfe werth werde.

Hieraus erklären sich die Bilder, mit denen man die lyrische Poesie oft bezeichnet. Man nennet sie einen Strom, der unversmuthet aus einer lebendigen Quelle entsprang, jest als ein Bach daherschleicht, jest brauset, als Wasserfall stürzt, dald wieder still in Usern sließet und endlich sich ins Meer ergießt oder verlieret — 417 ein tressends Bild für die Gattung der Oden, die als Ströme der Empfindung auf mancherlei Art ihren Lauf nehmen. Oder

man verglich sie mit einem Fluge, da die Muse sich aufschwingt und niederläßt, sich zu verirren scheint und nie sich verirret, zuletzt entweder zum Ort ihres Aufschwunges zurücksehrt, oder in den Wolken verschwindet — ein schönes Bild für die Gattung der Oden, die enthusiastische Gemälde der Phantasie sind. Wie man sie sonst denenne und erkläre: die lyrische Poesie ist

"ber vollendete Ausdrud einer Empfindung, ober "Unschauung im höchsten Bohlklange ber Sprache."

418

#### III.

Es folgt aus bieser Erklärung, baß bei verschiedenen Bölkern ihre Gestalt sehr verschieden senn müsse: denn wie weit gehen die Gedanken und Empfindungsweisen der Nationen, ihre Sprachen und Tonarten aus einander!

Sinnliche Bölker cultiviren sinnliche; geistige Nationen geistige Gegenstände. Weiche Bölker brücken weiche Empfindungen, fast in Sapphischen oder Anakreontischen Sylbenmaaßen; härtere Bölker stärkere Leibenschaften aus. Von mehreren berselben wird uns Terpsichore Proben zeigen.

Manche Nationen, die wir uncultivirt nennen, haben Lieder, die an die Stolien der Griechen reichen; und die Griechen — hier 419 wendet die Muse traurig ihren Blick auf die verlohrnen Schähe dieser einzigen Nation zurück, die Natur= und eigentliche Kunst= poesie besah, die Musik und Sprache, Tanz und Panto= mime im seinsten Punct zu verbinden wußte. Wir werden indehnoch einige Töne aus ihrer goldnen Lyra hören.

Die Römer ahmten ben Griechen in der Kunst des Gesanges nach; und unter ihnen war Horaz der Glückliche, der als ein Isthmus zwischen der alten, größtentheils verlohrnen, und der neuern lyrischen Boesie dastehet. Er verdient den Namen, den er sich giebt, Romanae sidicen lyrae, ja wenn es nicht ein Wortspiel zu seyn schiene, würde ich ihn des schönen Inhalts seiner meisten Oden wegen humanae sidicen lyrae nennen. Er verdient den Kranz der Unsterblichseit, den ihm die Muse reichte, Kraft dessen der

Klang seiner Cither so viel edle Seelen mitten in der Nacht einer dunkeln Barbarei geweckt hat, und sie auf Schwanenslügeln des 420 Gesanges in eine behre Region trug. Unser Dichter gehört auch unter diese Erweckten; daher er seinen Horaz schön preiset\*). Auch wir wollen ihm Kränze winden, wenn es unsrer Hand gelinget. Die neuere Theorie der Oden ist meistens nach seinem Muster gebildet.

Unter allen jett blühenden cultivirten Sprachen Europa's ift es die Unsere, die sich, frei von den Fesseln des Reims, und zwar nicht in unprosodischen Declamationen, sondern in den Sylbenmaaßen ber Alten felbst ihrem lyrischen Gesange hat nachschwingen mögen. Ein unverkennbarer Borzug, ber fie uns werth machen sollte. Und wer ists, der ihr zu diesem Aufschwunge Undankbar wäre es, den Namen des Mannes zu verschweigen, der gethan hat, was achtzehn Jahrhunderte vor ihm nicht thaten. Klopftod. Mit leichter Sand machte er das Ei Columbus stehend, von dem man grammatisch erwiesen hatte, daß 421 es nicht stehen könne, weil es keine pedes habe. Durch Wort und That hat er es dahingebracht, daß manche schwergereimte, ehemals hochgepriesene Obe uns jest so gezwungen und fremde dünkt, als alten Lesern bamals bas leichteste Griechische Sylbenmaas in unsrer Sprache kaum dünken konnte. Damit hat er nicht nur Griechen und Römer uns näher gebracht, daß wir ihre lprische Kunft naturlicher ansehn, richtiger schätzen, anmuthiger und würdiger gebrauchen können; sondern, was ungleich mehr sagt, Er hat uns in diesen Gedanken = und Empfindungsweisen ber Alten für unfre eigenften und reinsten Empfindungen gleichsam eine neue Sprache geschaffen, und damit dem inniasten Gemuth eine Bildung, der Seele eine Selbsterkenntniß, dem Herzen einen Ausdruck, der Sprache eine Zartheit, Fülle und Wohlklang verlieben, von der man vor ihm nicht träumte. Großer, lieblicher Dichter, bu Sprecher ber eigensten Empfindungen unfrer Seele, du kannst bein Haupt einst 422

<sup>\*)</sup> S. 65.

fröhlich neigen; in Deinen Gesängen bist du ein Schwan worden, dessen Stimme nur mit den letzten Tönen unster Sprache versklinget.

#### IV.

Soll die Lyrische Boesie Empfindungen singen, welche Empfindungen sind des höchsten Reizes ihrer Kunst, des ganzen Wohlslauts ihrer Sprache werth? Nur ein Unedler wird diese an gemeine, niedrige Begierden, die selbst der Prose unwerth sind, verschwenden.

Soll die lyrische Boesie Gesinnungen, Thaten, Begeben= heiten verkündigen: so seyn es merkwürdige Thaten, große Bege= benheiten, oder seltne, liebliche, interessante Augenblicke; und die Gesinnungen des Dichters darüber seyn des Gottes werth, der ihn begeistert.

Die Lyrische Boesie darf sagen, was die Prose nicht sagen darf; sie kann es reiner, andringender, mächtiger sagen, als wenn es in eine Fabel verhüllt, oder in Scenen verkleidet, uns gleichsam nur von sern zuwinket. Wohlan, sie verwalte ihr edles Amt; in ihr spricht nicht die Person des Dichters, sondern ein Gottsbegeisterter, ein Priester der Muse, also aus ihm die Muse, der Gott selbst.

Warum verkleibet sich so oft und gern der lyrische Dichter? Ists nicht dazu, daß er uns zeige, er spreche nicht in seiner Persson; einer höheren Macht zufolge habe er jett über höhere Dinge, in einem weiteren Gesichtskreise, aus einer tieseren Brust zu reden, als ihm vielleicht sein Stand, seine irrdische Lage erlaubte. Diese will er uns vergessen machen, indem er uns Wahrheiten enthüllet, mit denen ihn der Gott begeistert. Bon jeher war die lyrische 424 Poesie heiligen, öffentlichen Dingen; sie war den Göttern, den Regenten und Weisen, der guten Sache der Menschheit, dem Volk und dem Vaterlande geheiligt.

Ober spricht ber Dichter in eigener Person, öfnet er uns als solcher sein Herz und seine Seele; auch bann fobert die Muse von

ihm, daß er uns einen reichen Schat ebel öfne. Er lub Gäste gur Unterhaltung mit sich, aus sich, über sich ein; wie unangenehm täuscht er uns, wenn er uns in seinem Schneckenhause einen bürftigen Haushalt, eine Erkenntniflose Seele und ein gemeines, alltägliches, niedriges Gemüth zeiget. Unter allen Nationen waren daher der wirklich großen Iprischen Dichter immer nur wenige: manchen fehlte es daran ganz und gar. Sie sollten, wie der Seibenwurm, das Gespinnst ihres Gesanges aus sich selbst weben; und hatten nichts in sich. Ober mit der Biene aus tausend Blumen Honia sammlen, und waren keine Bienen. Deraleichen heilige. leichte, geflügelte Geschöpfe, wie Plato die Dichter nennet, die 425 aleich den Bienen umberfliegen und ihre Melodie aus den Gärten ber Musen sammlen, gab es zu aller Zeit und allenthalben nicht Viele. — Wir leben 3. B. jest in großen Zeiten; die merkwürdigsten Begebenheiten haben wir erlebt; wie Bieles ist darüber gesprochen und geurtheilt worden; und wie Weniges möchte senn, das, als lyrische Verkündigung der Stimme der Musen, des Ohrs der Nachwelt werth wäre! —

Hieraus erklärt sich also einem großen Theile nach, weghalb die lyrische Boesie so viel von ihrem Werthe verloren, und in der Achtung der Menschen tief hinabgefunken ist; sie ward nämlich von Vielen schnöbe gemißbraucht. Der wiederkommenden gemeinen Bilber, des Trödels von Gefängen und Gesangweisen alltäglicher Empfindungen und Gegenstände war und ist man so satt; man hat ben Baum so oft rauschen, ben Bach rieseln, ben Donner frachen 426 gehört; Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Mädchen, Bein, Liebe. Genuß find in gemeinen Vorstellungen so oft besungen worden, daß man an mancher Aufschrift bes Gesanges schon gnug hat, und dem Dichter auch die etwa eingestreueten neuen Züge aerne schenket. Selbst dem Horaz rückt man Wiederholungen vor: und Er war Horaz: er wiederholt sich mit der schönsten Abmechselung über einen Inhalt, von dem man nie gnug fingen und sagen kann, über ben fröhlichen, weisen Genuß bes Lebens. Mei= nem Dichter, bunkt mich, werbe man (so arm seine nähere Welt

gegen die Welt des Horaz war,) diesen Borwurf nicht machen könenen. Er umfaßt viele, große, merkwürdige Gegenstände mit einer großen Seele; und an Formen der Composition, an lyrischen Abwechselungen und Einkleidungen ist er so reich, als irgend kaum ein andrer Dichter. Auch mit Rosen ist seine Leier umkränzt; und 427 das falsche Feierliche, die Mutter der Einförmigkeit und Langenweile, jener Odengang im Reifrock auf klappernden Stelszen ist ihm ganz und gar fremde.

v

Sollen die Gegenstände der Iprischen Dichtkunft, jeder im schönsten Umrig und Wohlklange verfündigt werden, so hat bies Werk seine Regel schon in sich. Energie heißt bie Regel, fortwährenbe, machsenbe Wirkung von Anfange bes Studs bis ju beffen Ende. Die Begeifterung, bie ben Dichter vom Boben empor, ja über sich selbst hob, so daß er sich vergißt, und nur im Gegenstande lebet; bie Iprische Beise, ein Anklang ber Leper Apolls, der ihm das Ohr rühret, daß er den Gefang ber Muse zu hören glaubt, und ihre Tone nur wiederholet; sie mer-428 ben ihn, wenn sie gefühlte Wahrheit sind, durch das ganze Stud begleiten, und jedem seiner Ausbrude bie unzerftorbare Form geben, die für diesen Gegenstand jest, und für ihn allein gehöret. Einzelne Regeln hierüber vorzuschreiben ist eben so ver= geblich als unmöglich. Jeber Gegenstand will nach seiner Weise verkundigt werben; jedes Sylbenmaas, jede Hora beffelben trägt ihr eigenes Saitenspiel in den handen. Der Gott in ihnen ifts. fagen die Dichter, ber ihnen die Wege bes Gefangs zeigt und fie durch die verschlungenen Labyrinthe der Harmonie hindurch geleitet. D. i. Einheit des Gefühls, anhaltende, stille Aufmerksamkeit. Durchdrungenheit von dem Gegenstande selbst. und innige Känntniß beffen, mas zum Vortrage, zur Sprache gehöret: sie sinds, die den Gesinnungen des Dichters den Abel, die Bürde, die füße Anmuth, seinem Ausdruck den Ton, den gehaltenen Tact. die reiche Modulation geben, bei deren fortwachsenden Wirkung

bie Seele sich zulest angenehm befriedigt fühlet. Da wird, wie 429 burch eine Schöpfung von innen hinaus, der Gesang mit jedem Wort, mit jedem Accent und Bilbe ein lyrisches Ganzes, das Den, der dasur einen Sinn hat, eben so wohl als ein schönes Gemählbe, oder irgend ein andres vollendetes Kunstwerk mit der süßen Empsindung beseligt: "es ist ganz, es ist vollendet." Wenn also Sines Theils das Hauptgeset der lyrischen Begeisterung dies ist: sich selbst Gesetz zu seyn und keines andern Gesetzes zu bedörfen; so ist andren Theils dies Gesetz, das dem Dichter der Gott auslegt, der ihn begeistert, das schwerste von Allen. Er ists der nichts Unvollendetes duldet; die Empsindung soll im schönsten Maas ganz ausgesprochen seyn; der Gegenstand soll im reinsten Umrisse bastehn, und keine Mühe gespart werden, die ihn zu diesem Punct erhebe.

Unser Dichter, ber mehreren seiner Oben ben Namen Enthussiasmus überschrieb, weil, wie er sagt, er bei ihrer Geburt mehr 430 in einem leibenden als wirkenden Zustande gewesen, ergreist jede Gelegenheit, seinen Freunden Fleiß und Feile, als unumgängliche Mittel zu Vollendung ihrer Werke anzurathen\*). Lasset uns hören, wie er diesen Gegenstand selbst lyrisch behandelt, indem er einem jungen Freunde zeigt, wie er gleichsam sein Saitenspiel zu stimsmen, und die Bilder des Gesanges zur Harmonie zu bringen habe. Da das Stück sich aber auf die lateinische Sprache bezieht, so kann ich es nur unvollkommen und verkürzt geben. Ein Lehrer und Schüler des Gesanges sind in ihm die Redner.

## Die Symphonie.

Ch wir das Lied beginnen, laß uns, Freund, Die Saiten beiner Leier erst befragen Um ihrer Töne Symphonie.

"Des Ruhmes windige Freuden begehre nicht; Wie Winde gehn fie vorüber. Der Schiffer traut

\*) S. 321. 327. u. a.

431

Dem blauen Marmor nicht, auf ben ber Ofwind Kurden und Bellen grabt." Hörft du nicht, wie die Tone Keinblich streiten gegen einander? In foldem Streit erklingt ber Musen Stimme nie. Tritt näber zur Mauer binan. Damit ben wieberhallenben Ton Dein eignes Obr vernehm' und beine Hand Der Saiten Aufruhr banbige. Bor allen stimme die tiefsten Tone veft, Auf benen die boberen rubn: so Bebet fich Der Genius bes Liebes rein empor: Die falschen Töne verklingen und goldne Eintracht tönt. "Bom Raube leben bie Sterblichen: Mein Raub sei, was mit Selbenband Dem Schidfal Tugenb entreiffet: Das Uebrige verweht, wie die Leichte Luft."

— "Stärker als Herkules ift, Dem das hundertköpfige Ungeheur, Der Pöbelwahn, gebändigt Zu Füßen liegt."

432

Die Saiten stimmen schon mehr; jedoch ermilde nicht,
Den Zwist zu dämpsen, der noch in ihnen schwirrt.
"Wie viel Nebel umsangen, o welche sinstere Nacht drückt
Unsern hellesten Tag. Folge den Göttern nach,
Die aus Nebel und Dännmrung
Licht aufrusen und Morgenroth."
"Würdiger ist kein Schauspiel;
Daß ein Gott es erschau, als der geduldge Mann,
Der im Ungemach vester steht.
Aus Bseile des Schickals

433 Alle Pfeile bes Schickals
Prallen zurück von ihm; er seufzet nicht."

Reiche die Leier mir her, damit ich der freundlichen Scho Sie gefelle; wohlan! nun stimme das Lied an. —

"Einen helben nenne nicht Den, Der, von Beute bes Rrieges schwer, Jett ber Spinbel bes Weibes bient; Das ift herkules Tugenbpreis, Richt zu bienen wie herkules."

Berbers fämmtl. Berte. XXVII.

12



Rilde näher hiuan zu Flaccus lieblicher Weise, Theil' in Spriiche das Lieb:

"Miß aus die Lausbahn, eh' du zu laufen wagst. Der ist ein Bielbesitzer, der Nichts begehrt; Wer keines Reichs bedarf, ein König; Jeder ein Dürftiger, der vom Wunsch lebt.

Lob, das man suchet, fället in Schmach zurück. Wenn Dich die Welt nicht kennet, so kenne Dich. Wie manche standen, da sie lagen; Andere lagen, indeh sie standen."

Genug, genug! Der Würze • Auch nicht zu viel! — Beginne Gehaltnen lyrischen Flug:

> "Berzeuch nicht länger. Treibe die Hunnen aus Dem Baterlande. Tugend erprobet fich In Uebung, wie der Pflug im Acer Slänzender wird und geschärft durch Arbeit.

Durch frühern Tob ein ewiges Leben sich Erwerben, ist kein Jahre- kein Zeitverlust; Wer eingebenk bes Baterlandes Matt auch erlieget, ist bennoch Sieger."

Im Leben unfres Dichters wird über ben Gesichtspunkt, aus 435 bem er die Alten ansah, und über seine unglaubliche Versatilität im Gebrauch ihrer Sylbenmaaße ein Mehreres gesagt werden.

### VI.

Aber wozu dies Alles? Welche Wirkung kann die lyrische Dichtkunst in unsern Zeiten thun? welchen Erfolg kann sie gewähren?

Uns ist ein Bolk bekannt, bessen Hossenung und Glaube auf Millionen menschlicher Gemüther in Gegenden und Zeiten, die man die cultivirtesten nennen kann, den größesten Einfluß gehabt hat. Eine Religion entstand in Judäa, die die Retterinn des menschelichen Geschlechts seyn sollte; woraus entstand sie? Aus Sprüchen alter Beissaungen, die der Mund göttlicher Propheten ausgesprochen

Digitized by Google

434

436 und eine Psalmenstimme verewigt hatte. Jahrtausende hin hielt sich an sie die Hoffnung, der Glaube; und hält sich an ihnen noch. Man kann also sagen: selbst das Christenthum mit allen seinen ungeheuren Folgen ist durch die Stimme lyrischer Propheten entskanden, und hält noch vest an diesem Wort.

Wir kennen ein andres Bolk, das ohne Widerspruch das cultivirteste der alten Welt war; wodurch gelangte es zu diesem auf alle Jahrhunderte wirkenden Vorzuge? Die Griechen waren einst wie andre Bölker, ihre Sprache so roh wie andre Sprachen: da stiegen Musen, da stiegen Götter hernieder, und verseinten sie burch Cither und Lyra. Mit Recht ift Orpheus Leier unter Die Sterne versett; fie hat mehr gethan als Herfules Käule; fie machte ben Unmenschen menschlich. Alle Genossen der Griechischen Kunft, Linus, Mufaus, Eumolpus, Somer und wer bas Saiten-437 spiel je würdig berührte, nehmen an diesem höchsten, unsterblichen Ruhm, Die Meniden menichlich gemacht zu haben, Antheil. Un ber Lyra entstand ber Hymnus, bie Epopee; an Homer bilbeten fich Dichter, Beife, Gefetgeber, Philosophen, Runftler. Aus lyrischen Gefängen entstand bas Drama. Gefang cultivirte die Griechen an Festen, an Altären, bei öffentlichen Spielen, auf bem Schlachtfelbe, und an ber Tafel ber Freude. Gefang folate ihnen bis ins Tobtenreich nach, und milberte bort die Schrecken bes Orkus. Was also je Gutes von ber Cultur ber Griechen andern Bölkern zu Theil geworden ist, hatten jene ursprünglich der Lyra zu danken.

Vom wohlthätigen Einfluß bes Horaz auf die Bildung der Nachwelt ist schon geredet worden. Er, Boëthius und wenige andre wurden auch in den dunkelsten Jahrhunderten gelesen und 438 streueten einen Schimmer auf die Nacht hin. Mehrere, denen Birgil zu lang, zu troken, zu ernsthaft war, lasen Horaz in seiner kürzeren, lieblichen Weise.

Selbst die hristliche Poesie, so schlecht sie in den mittleren Zeiten war, sie hat ihre Wirkung auf menschliche Seelen nie versehlet. Die Hymnen der Kirchenväter, die Kirchenlieder, die

Pafsionsgefänge haben von Alters her mehr gewirkt, als Prebigten und gelehrte Commentare.

Ja was erhielt ben Geift, die Sitten, den Charakter aller Bölker der alten Welt, der Indier, Araber, Sinesen, Galen, Gothen? Neben Gesetzen oder Gedräuchen wars die Stimme ihrer alten Gesänge. Oßian sei hier statt aller ein Zeuge. Sin Bolk, das keinen Nationalgesang hat, hat schwerlich einen Charakter; und wie hoch es in seiner Bildung gestiegen sei, an welchen Sm-pfindungen und Gegenständen es am liebsten und innigsten hafte, 439 dies zeigt nichts so sehr als die Art und Gattung der lyrischen Muse, die unter ihm wohnet.

Und warum sollte unfre Zeit der lyrischen Boesie entwachsen fenn? Bedürfen mir feiner Empfindungen mehr, feiner Gefinnungen im ebelften Ausbrud? Geschehen feine Merfwürdigkeiten um uns her, die in Haß und Liebe unfrer Theilnehmung werth sind? Ober sind wir so prosaisch worden, daß kein Pfeil aus dem goldnen Köcher Apoll's an uns gedeihet? als Greise auf die Welt? und leben keine Junglinge unter uns, beren neues, frisches Gefühl burchaus die Stimme der Iprischen Muse fodert? Lasset und nicht zweifeln! Es leben Jünglinge, es schlagen jugendliche herzen, benen Binbar und horaz, benen bie brei Altväter unfres lyrischen Gesanges, Uz, Gleim, Klopftod, benen Kleift, Gos und Ramler, Gerftenberg, Claus 440 bius, die Stolberge, Boß, Hölty, und unter fremden Nationen die schönsten lyrischen Dichter werth sind. Oft sagt uns Gine Strophe von ihnen mehr, als große Scenen der Anschauung uns sagen könnten: benn sie ergreifen bas Berg. In verwickelten Situationen, in Dämmerungen unfrer Seele kommt ihre Stimme uns wie aus einer andern Welt, weckend, aufmunternd, belehrend. Mehr als ein Jungling empfing aus der Lyra eines Dichters einen Anklang auf sein ganzes Leben.

Vor allem, was man poetische Nachahmung nennt, habe ich große Hochachtung, mag auch nicht wiederholen, was Plato und Roußeau dagegen sagen; eine bloß poetische Nachahmung

aber ohne das Bünktchen der Waage, das uns auf ein Saar lehret, mas mahr, gut, ehrbar, recht und icon fei, geftebe 441 ich, ist mir die Geistreichste Nachahmung ein Marionettensviel. eine sinnreiche Maskerabe. Für die Jugend ist mir der Mann lieber, ber, wenn es auch ohne Einkleidung geschähe, uns die Bekenntnike seiner Bruft, die verboranen Schätze seines Geistes und Herzens, als eine Ausbeute seines Lebens rein barlegt; seine Gefinnungen nämlich, wie Er die Dinge ber Welt ansah, welche Grundsätze er sich aus seinen Erfahrungen bilbete, wie er in Freude und Leid fich daran hielt, und sie gegen Freunde und Feinde erprobte. Weber Blato noch Roukeau wollten biese Gattung Loefie aus ihrer Republik verbannen: denn sie ist andringend. moralisch, eine Stimme ber Zeiten, ber Bölfer, und in ihnen ber ebelsten Menschen. Der breissigiährige Krieg 3. B. ist längst vorüber: seine Raubscenen lesen wir als einen schlechten Roman mit Grauen und Abscheu; in unserm Dichter hören wir die Stimme eines mitfühlenden Wesens, das diese Gräuel erlebte, und über sie 442 jugleich bie Stimme ber Bernunft, ber Gerechtigkeit, ber Großmuth, bes Erbarmens hören ließ; eine eblere Stimme als viese giebts nicht auf der Erde. Wo sie ertont, rein, klar und im rechten Maas, da wird fie vernommen; fie tone aus der Cither ober ber Tuba. "Rur, was Zevs nicht liebt, sagt Bindar, bebt zurück vor dem Liede der Musen, es leb' auf Erden oder im Ocean, oder sei, wie das Ungeheuer Typhos in den Tartarus geschleibert. Sonst horcht Alles der golbenen Harfe Apollo's; der Abler auf bem Scepter Jupiters läßt seine Flügel sinken, und selbst bes ewigen Feuers spaltenden Blit löschet fie aus."

# III. Alcaus und Sappho.

Von zwei Hauptgattungen ber lyrischen Dichtkunst.

Wenn Horaz in einer seiner schönsten Oben sich nahe dem 445 Todtenreich fand\*): "er sah die Reiche der dunkeln Proser=pina, den richtenden Acakus und die abgetrennten Woh=nungen seliger Seelen:" so höret er auch "die Klagen der Sappho zu ihrem acolischen Saitenspiele; er hört den Alcäus, "der in volleren Tönen auf goldner Harfe das harte Ungemach singet, das er auf dem Meer, auf der Flucht, im Kriege erduldet. Beider Lied, eines heilgen Schweigens werth, bewundern die Schatten; begieriger 446 aber trinkt das Ohr des Haufens, Schulter an Schulter gedrängt, das Lied von den Schlachten und von verjag=ten Tyrannen."

An mehreren Orten preiset Horaz ben Lesbischen Bürger, Alcaus, ber die Lyra also zu beherrschen wußte, "baß er, ein tapfrer Krieger, selbst unter ben Waffen, ober wenn er bas umhergetriebene Schiff am nassen Ufer bevestigt hatte, ben Bachus, die Musen, die Mutter der Liebe, und ihren Knaben besang, mit ihnen auch seinen schwarzäugigen, schwarzlockigen Lykus\*\*)." Er nennet seine Muse die drohende, so wie des Stesichorus die ernste Kamöne. Und Quintilian, dessen Urtheil wir trauen börsen, hält den Alcaus in 447 seinen strasend Oben des goldenen Plectrums werth \*\*\*); "ein

moralischer Dichter, sagt er, im Ausbrud furz, prächtig, fleißig, oft bem Homer gleich; auch wenn er zu Scherzen und zur Liebe hinabsteiget, fühlt man in ihm ben höheren Dichter."

Sappho, die Landsmännin und Zeitgenossin Alcäus, besang die Liebe in allen ihren Freuden und süßen Quaalen. "Ganz Feuer ist sie, sagt Plutarch\*), die Glut des Herzens flammt in ihren Liebern." Und Horaz: "noch athmet die Liebe, noch leben die Flammen, die das Lesbische Mädchen den Saisten vertraute\*\*)."

Alcäus und Sappho, ber Besbier und die Lesbierinn, köns 448 nen uns also für Urbilder der Obe in ihren beiden Hauptsgattungen, der kühnen und zarten Obe gelten; und hätten wir die Gesänge beider, (da wir von der Sappho nur wenig und von Alcäus beinahe nichts haben,) \*\*\*) so besähen wir wahrsscheinlich den reinsten und schönsten Kranz der griechischen Lyra.

Denn werfen wir ein Auge auf ben Fortgang ber Iprisschen Kunft bei biesem Bolke; so zeigt uns bieser brei Perioben.

I. Als eigentliche lyrische Weisen noch nicht erfunden waren, gebrauchte man den Hexameter, den ich nach seinen Hauptgestalten das Orphische und Homerische Sylbenmaas nennen möchte. Eine prächtige, vielumfassende Gesangweise; sie vereinigt 449 Umfang, Fülle, Verschiedenheit und Anmuth. Kein Gegenstand ist ihren Tönen zu hoch, keine Lebenswahrheit zu tief und gemein; mit großer Einfalt, bey einem immer wiederkehrenden Ausgange, giebt sie jedem Bilbe das rechte Maas, und ist gleichsam eine gemessene Area des Rhythmus. Ueber sie hinaus reicht nicht leicht das Ohr ohne Verwirrung; in ihr unterscheidet es jeden versänderten Tritt des Tanzes der Sylben.

<sup>\*)</sup> de amore. \*\*) Db. 9. B. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefe Reste find in bekannten mehreren Ausgaben hinter ben Ihrisschen Dichtern, auch von Brunk in der niedlichen Ausgabe des Anakreon, Straft. 1786. 12. gefammlet.

In Hexametern also wurden die ersten Hymnen gesungen; biese mochten Naturgegenstände, oder die Geschichte und Thaten der Götter verkünden. Dem Hymnus blieb der Hexameter auch vorsüglich eigen, ein heiliger Chortanz, der sich langsam um die Altäre bewegte.

Indessen enthielt er in seinen verschiebnen Regionen schon den Samen der schönsten Melodien der Lyra, die ohne ihn so abwechselnd und wohlklingend nicht entstanden wären. Biele spätere 450 Gesangweisen behielten ihn sogar noch als den Choransührer bei, und ließen ihm kleinere Berse nur solgen. Sein Strom ist der Bater aller lyrischen Bäche und Ströme, die wir zulezt als verschlungene Mäander erblicken werden. Heil dem Manne, der dem Ohr diesen prächtigen Ambitus erfand! war er Orpheus, so verdiente er, daß ihm die Bäume folgten.

Wie die Natur ein doppeltes Geschlecht liebet: so führte man biesem Selbenmanne mit der Zeit eine Selbenjungfrau, den Bentameter zu; ihm gleichsam entnommen, und mit ausgezeichneterm Tanz in leichterer Grazie ihm zugehörig. Der ernste Anklang diefes Sylbenmaakes, in der Mitte fein unerwarteter Stillftand, und bann in einem bestimmteren Schwunge sein angenehmer Ausgang nähern ihn schon dem lyrischen Fluge. Denn indem er die majestä= 451 tische Breite des Hezameters verengt und dem Ohr auffallender umschränket, auch einen Schluß hinter sich liebet: so entsteht zwischen ihm und bem heroische Verse gleichsam eine Art Ehe, in welcher sich Hoheit und Milbe, Pracht und Gefälligkeit, in Empfinbungen gleichsam Freude und Leid paaren. In solchen Sylbenmaaßen sangen Callinus und Tyrtäus sogar Schlacht- und Rriegsgefänge\*). Sie munterten zur Tapferkeit, zur Liebe bes Ruhmes, zum Leben und zum Tobe fürs Baterland andringend



<sup>\*)</sup> Sie find einzeln und in größern Sammlungen oft herausgegeben, auch vielsach übersetzt worden. S. Bollftändige Sammlung aller Ueberssetzungen der Griechen und Römer, Frank. 1785.

auf; nicht im Pauken= und Trompetenschall, sondern von Flöten begleitet, in heroisch=sanftem, elegischen Tone.

Der Jonische Minnermus stimmte die Helben-Elegie zu 452 weicheren Klagen hinunter. Er besang die kurze Dauer der Jugend, der Freude, der Rose des menschlichen Lebens; seine Gesänge athmen eine zarte Empfindung, und sind unter andern auch dem Horaz sehr lieb gewesen. Solon schritt auf seiner Bahn lehrender fort; und so entstand hinter dem Epischen Hymnus, die Elegie, die der Flöte zugehörte, mithin zuletzt sanste Klage oder belehrenden Unterricht sich zum Eigenthum machte. In der letzten Gattung haben wir unter Theognis Namen eine beträchtliche Sammlung der schönsten Sinnsprüche, bei denen man natürlicher Weise keinen lyrischen Flug erwartet.

Die erste Periode also, die ich die episch-elegische nennen möchte, war eine Borbereitung zur eigentlichen lyrischen Gattung, beren Stelle sie damals schön vertrat.

In bieser Periode that sich ein kühner Sänger, Archilochus 453 mit wüthenden Jamben hervor, und machte einen neuen großen Schritt zur lyrischen Dichtkunst. Sein Jambus, der in spätern Zeiten nicht bloß auf dem Theater, sondern auch in lyrischen Gesängen auftrat, dringt wie ein Kriegsheer vor, das kurze Schwert in der Hand; mit jedem verdoppelten Schritt fürchterlicher, unaufhaltsam. Diese Gattung ist die schärste Würze der lyrischen Dichstung; vortreslich gegen die Fäule, vielleicht auch gesund; sie muß aber mit weiser Behutsamkeit gebraucht werden.

Da nun Archilochus mit dem Dreitakt auch die geschmindere Uebergänge aus Einem in den andern Rhythmus erfand, woraus die Spoden von selbst folgten; da er seine lebendigen Jamben nicht nur in bloßer Declamation von der Lyra begleiten ließ, sondern sie Theilweise auch lyrisch machte, mithin Sprache und Musik in größter Biegsamkeit zusammenfügte, so konnten nach 454 solchen Vorschritten, zu welchen mehrere Tonkünstler, die damals auch Dichter waren, mithalfen, balb eine zweite Periode ber lyrisschen Kunst entstehen, die ich ihrer Urheber wegen, die Lesbissche Kunst nennen möchte.

II. Auf Lesbus nämlich, nahe bem glücklichen Jonien. wo so viele Evische und andre Dichter gefungen hatten, blühte Terpanber auf, ber bie Lyra mit brei Saiten vermehrte, und ihr, wie es scheint, eine Schule stiftete. Des Lesbier, Arions Name ift in der Kabel berühmt: Alcaus. Sappho. und ihre Freundinn Erinna erfanden ober bearbeiteten Gesangweisen, die ber eigentlichen Dbe gleichsam Flügel ertheilet haben, und ihre emigen, füßen Borbilder worden find. Den Römern gieng es wie es uns geht: sie konnten sich in die verwickelten Gefänge des Chors ber Griechen. Bindars ober gar ber Dithyramben entweder nicht finden, oder sie nur mit Mühe nachahmen. Aber die lesbischen 455 Gefänge Alcaus, ber Sappho, und ihrer Genoffen bequemten fich ihrer, bequemen fich unfrer Sprache. Redes dieser Sylbenmaake ist mit einem eignen Character bezeichnet; alle aber beeifern sich dahin, daß sie Stärke und Milbe, Schwung und Senkung. Auf = und Abspannung der Tone angenehm mischen und bamit ber lprischen Strophe gleichsam einen Kranz flechten. 3. B. keine Strophe der andern gleich ift, daß in jeder die Cabena, ber Abschnitt und Beriodenbau wechselt, daß Strophe in Strophe angenehm hinüberläuft, und sich damit die einzelnen Iprischen Kränze selbst in einander winden, daß jede Gattung der Gegenstände und des Affects ihr Metrum bis auf die Wahl und Stellung der Worte, im Maaße der Bilber und Sylben, in Abschnitten und Ruhepunkten mit einem eignen Geiste belebet; biese und andre Schönheiten des Ausdrucks wird fich das feiner gebilbete Ohr, bei biesen Sylbenmaaßen selbst fagen. Die Griechischen 456 Grammatiker find in Entwicklung berfelben oft fo fein, daß unfer vielleicht härtrer Sinn, der von Kindheit auf an eine andre Sprache gewöhnt, und des lebendigen Vortrages jener alten Gefänge unkunbig ist, sie zu begreifen oft Mühe hat, und mas sie mit Entzückung bemerken, hie und da kaum wahrnimmt.

Auffer bem Angeführten halfen insonberheit brei Dinge bei ben Griechen ber lyrischen Kunft auf: ber Bechselgesang, bie Stolien, und Wettkämpfe ber Lyrischen Muse.

Der Wechselgesang, (er töne zwischen Hirten auf bem Felbe, ober zwischen Chören am Altar,) liebt wiederholte, Amösbäische Berse. Ein Hirt muntert ben andern, Ein Chor ruft bas andre auf; so kommt ein gegebenes Thema, so kommen angenehme Ansoder Ausklänge wieder. Der lange Gang des Hexas wird unterbrochen; ber Gesang antwortet dem mit ihm streitenden Echo, und nähert sich dadurch der Strophe.

Die Stolien\*) ober überhaupt die Lieber ber Griechen, die sie nicht etwa nur beim Wein und ber Tafel, sondern auch bei andern Gelegenheiten, fast bei jedem Geschäft bes Lebens sangen, trugen zur höheren lyrischen Boesie noch mehr bei. Aus angenehmen, kurzen Cabenzen entsprossen, (beren jebe Nation nach Art ihrer Sprache und Sitten einige hat) konnten unter bem Griechi= schen, insonderheit Jonischen Simmel, und ben ber Lebensweise bieser freien, fröhlichen, leichten Menschen sie nicht anders als fröhlich ertönen. So halte ich 3. B. das Anakreontische Syl= 458 benmaas für Gine vielleicht ber ältesten griechischen Lieblingsweisen. ob ihm gleich ein späterer Dichtet, der in ihm am glücklichsten fang, ben Namen gab. Es hat bei seiner lieblichen Einfalt ein so schönes Maas, sowohl zu Aufstellung eines Bilbes, als zum Ausbruck einer leichten, fröhlichen Empfindung, selbst wenn diese auf Wit und Scherz hinausgeht, daß ich es einen Beilchenkrang ber Lyra, Die Jonische Blume bes Gefanges nennen möchte. Die Naivetät bes Tejischen Greises, Munterkeit und Ginfalt ist sein Charakter. — Aber die Griechische Stolie blieb nicht bei dieser spielenden Jugendeinfalt; auch in Sylbenmaaßen mand sie reichere Kränze, weil sie in Empfindungen zu reichern Gegenständen aufftieg. Denn was besangen die Griechen in ihren Stolien nicht?

<sup>\*)</sup> la Rauge Abhandlung von ben Liebern ber Griechen, von Cbert über= sett, hinter Sageborns Oben und Liebern ift uns Deutschen classisch worden.

Götter und Helben, Freiheit und Freundschaft, Tugend und Vatersland, Genuß des Lebens, so wie Aufopferung, Beruf, Pflicht; Pflicht und Würbe in allen einzelnen Berufsarten und Ständen. — 459 Götter und Helben wurden gepriesen; der Freund geliebt, getröstet, ermuntert; der Feind gehaßt, der Tyrann verfolget. Da sehe ich z. B. jenen Jüngling Kallistratus den Myrthenzweig, (das gewöhnliche an der Tasel umhergehende Zeichen des Sängers) ergreisen; und welche Anwendung macht er von diesem Zweige?

In die Myrthe will ich mein Schwert verbergen, Wie Armobius und Aristogiton, Die den Tyrannen niederstützten, Und Athen die Gesetzesgleichheit schenkten. u. f.

In einem Bolk, wo bergleichen Lieber Tafel-Impromptus waren, konnte wohl ein Insulaner, Alcäus, aufstehen, und die Schlachten, die verjagten Tyrannen, in volleren Tönen singen. Unter einem Bolk, wo die Liebe öffentlich verehrt ward, dorfte auch Sappho die Glut ihres Herzens der Lyra schenken.

III. Mit den öffentlichen Wettkämpfen gelangeten wir zur 460 britten Periode der lyrischen Kunst, von der wir künftig reden werden. Jest bleiben wir bei der Blüthe des Gesanges, ehe sie sich ganz entfaltet; Alcäus und Sappho stehen als Muster seiner beiden Hauptgattungen vor uns.

2.

Musik und Sprache nämlich, sofern sie Affecten bewegen, können bieses auf zwiefache Art thun, indem sie Empfindungen aufregen und das Gemüth gleichsam über sich selbst erhesben, oder indem sie solche niederlegen und besänftigen. Ein Drittes, daß die Empfindung schwebend erhalten wird, liegt in der Mitte, die aus den beiden Enden der Kunst von selbst folget.

Zuerst also. Wenn mit jedem Gange der Töne, als einer 461 Bewegung, eine Bewegung des Gemüths verbunden ist, so muß, wenn diese Töne in Intervallen aufwärtssteigen, das Gemüth mit ihnen steigen. Der Ton hat es aus seinem Schlummer geweckt, leise oder schrecklich; nur mußte auch das Schrecken,

sofern es die Runst gebraucht, in den Gränzen der Runst bleiben, und kein milbes Getummel werben. Bei horaz und ben Griechen werben wir sehen, wie bescheiben sie sich kühner Anfänge bedienen, indem sie ihren prächtigsten lyrischen Tempeln Säulen und ein Bortal vorbaun. Auch der Affect der Furcht, der leisen, immer wachsenden Furcht mußte einen ebleren Zweck haben, als daß er in finnlose Kleinmuth ober in Berzweiflung bas Gemuth ftur-Entschluß ift biefer Zwed, ber nicht erreicht werben tann, als burch machsenbe, ftart- und ftarter anhaltenbe 462 Borftellungen und Tone; mit beren Fortgange gleichsam bie innere Kraft ber Seele sich gestärkt fühlet. Ein reines, ich möchte fagen, ein Böttervergnügen ifts, wenn hinter allen bestandnen Rämpfen und Stürmen bas Gemuth fich im Befit einer neuge = wonnenen Ansicht ber Dinge, ober eines muthigen Ent= schlusses, als eines unzerstörbaren Gutes weiß und erfreuet. Diese Oben gehören zur prächtigen Art, bem μεγαλοπρεπες ber Rebe; fie liebet eindrückliche, langtonende Worte, einen Siegsaufzug ber Gedanken, eine Bestigkeit und härte der Composition, die jeden kleinfügigen Zierrath verachtet. Das Gewicht, die Majestät ber Rede, der prächtig = auffliegende Federbusch (opnog) ist ihr Cha= Wie Wellen auf Wellen, drängeten sich Vorstellungen, Bilber, Figuren auf einander, bis das Gemuth, über ihnen hinaus, sich am Felsenufer; ber Abler, über Stürme und Wolken erhoben, fich auf bem Felsengipfel fühlet. Der muthige Ent= 463 foluß, die That, das helle Epiphonema fteht da; ber Gefang ist geenbet; ein errungner Kranz, ben uns ber Dichter barreicht, ben fich die Seele selbst windet.

Das prächtigste Bild bieser Bollenbung war der Kythische Nomus, ein gewöhnlicher Wettkampf der griechischen Tonkunstler und Dichter; er bestand aus fünf Theilen. Im ersten rüstete sich Apollo zum Rampf; im zweiten foderte er den Drachen heraus; der dritte enthielt den Streit; der vierte den Sieg des Gottes, der fünste ein tanzendes Siegeslied. Wir werden von diesem großen Bau noch einige Reste in lyrischen Gesängen der Alten wahrnehmen —

Wo aber auch diese Vollendung in ihrer ganzen Größe nicht erscheint, ist eine Annäherung zu ihr merklich. Der Päan muß slehen, dis er den Gott erweicht fühlt; dann verlässet er Muthvoll den Altar. Das Kriegslied muß den Schritt des Heers dis zur 464 Zuversicht des Sieges stärken. So auch jede moralische Aufsmunterung; sie erhebet die Seele zur Vestigkeit, zur Gewißsheit, mindstens zur ausdaurenden Hoffnung. In Zeiten der Gesahr, des Angriss und eines großen Unternehmens sind diese Gesänge von undeschreiblicher Wirkung gewesen, wie die alte und neue Geschichte zeiget. Glücklich, wenn die Musik, die den Muth aufregt, nicht wild sondern menschlich macht und wahrhaftserhabene Gesinnungen einslößt. Die Töne wirken alsdann mit einer beglückenden Allmacht, da ohne Sprache der Musen der Krieg ein Thiergemetzel seyn müßte.

Nicht so erfreulich als die Ode des Muths ist die Ode des Unmuths, wenn sie sich an ihm als einem Ziel enbet. Inbessen giebt es Felsen und Dämme der menschlichen Rustande, da für den Augenblick dies Ziel das höchste ist, an welchem sich sodann die 465 berstende Welle besto prächtiger hinanschleibert. Tausend brechen fich hinter ihr, und ihre Kraft war boch nicht vergebens. Es giebt einen edlen Unmuth, vielleicht bie höchste Summe ber Menschenfreundschaft: ber eben besthalb sich weber in Aristophanischen Scherz. noch in Archilochische Satyren auflöset, sondern wie die Muse bes Trauerspiels, ober wie die gewafnete Ballas mit ern- . stem Blick basteht und zurnet. Diese Obenaattung ist von einer fürchterlichen Grazie (dein xaqis) beseelt; je stiller und gehaltner ihr Zorn ist, besto stärker trift er. Noch stehen jene ernste Gestalten der Borwelt, die man Bropheten nannte, por uns: Alcaus brobende. Steficorus ichwere Kamone ift zwar verschwunden, aber auch im höflichen Horaz find seine strafenden Dben gewiß nicht bie schwächsten. In Ug und Klopftock find Stude voll so eblen patriotischen Unmuths, daß sie, obgleich jum Theil vor funfzig Jahren geschrieben, noch jest von sämmt= 466 licher Deutscher Jugend auswendig gelernt werden sollten.

wenn ich dieser Reihe patriotischer Männer meinen Dichter bescheiben zugesellen darf: in ihm sind Oden des Muths, des Entschließ, des edlen Unmuths enthalten, die ihn des Namens eines deutschen Alcäus wohl werth machen möchten. Allentbalben drängt er zum Ziel und sett das Gemüth in sich selbst vest; bereitet Muth im Unglück, unauslöschdaren Haß gegen Frevel, Willsühr und Sittenverderbniß, ohne sich dennoch freche Anzüglichseit zu erlauben. Von dem stärkenden Tranke, den er uns darreicht, werden unsre Augen wacker, unser Herz frisch: denn er ist geschöpst auf den Höhen des Rechts, aus dem Quelle der Wahrheit.

Oben, die mit der höchften Freude, mit Jubel und Sallelujah, so wie andre, die mit der feinsten Lehre endigen, gehö-467 ren auch jur Erhebung ber Seele, jur aufsteigenben Dbengattung; nur haben fie einer besondern Weisheit nöthig. Freude die uns blos von aussen kommt, ist solange ein fremdes Geschenk, bis sie und eigen wird, und unser inneres Glud beve-Eine Hoffnung, die wir von außen erhaschen, betrüget oft und verfliegt mit jedem webenden Winde. Den also, die über äußere Zufälle nur lobjauchzen, lassen und meistens kalt, und wenn es Dithyramben wären: benn die Natur des Menschen ist einmal fo eingerichtet, bag fie fogar lieber am Schmerz bes Andern theilnehmen, als fich über ein äußeres, fremdes Glück muffia erfreuen wollte; zur Mithulfe, zur Thätigkeit ift fie gebil-Bollends bie Glüdwünschungs-Oben find Blumchen bes Tages, oft schon am andern Tage verwelkt, wenn sie nicht ein Thautropfe des Herzens, wie ein himmlischer Nektar befeuchtet, ober eine fünftliche Sand sie auch als verwelkte Blumen angenehm zu Die sogenannten Lehroben können auch nicht 468 machen wukte. anders als Oben bes Muthes seyn. Nicht aus ber Spekulation, sondern aus der Erfahrung mußten sie hervorgehn: alsbann auf eine lebendige Situation oder auf ein Beispiel der Geschichte gegrunbet, schreiben fie fich in Berg und Seele selbst ein.

Zweitens. Die herabstimmenbe, befänftigenbe Gat= tung ber Gefänge ift von einer gefälligen Art: benn selten läffet sich der Sturm eines aufgebrachten Gemüthes durch einen Sturm der Worte bezwingen; er will den Sonnenblick der Vernunft, den erwärmenden Zuspruch eines liebenden Herzens. Kaum Einmal hat es Horaz gewagt, ein wütendes Volk mit einem Zuruf zum Schweigen zu bringen; und doch konnte ers auf solchem Wege nicht mehr als beschämen. Seine Römer stehen erstaunt; sie erröthen. Nur die Stimme der Ueberzeugung ists, die durch ihr Beispiel Ruhe gebietet; sie stillet den chaotischen Lärm, indem sie Harmonieen hervorruft und damit die Hölle selbst bändigt. 469 Darf ich abermals unsern Dichter ansühren? Mit einer Stimme der Macht und Liebe gebietet, erslehet, erschmeichelt er seinem verworrenen Vaterlande Eintracht, seinem bedrängten Vaterlande Frieden.

Die Stimme bes Mitleids sobert einen noch sanstern Ton. Der Hauch der Liebe endlich erträgt durchaus keine Stürme. Liebe will Gegenliebe, oder vielmehr sie setzt solche voraus, und sucht den schlasenden Funken nur zu erwecken, daß er sich selbst fühle. Wie flehend ist der Sappho Gebet um die Beihülse ihrer Göttinn! welche stille Glut haucht ihre Ode im Anblick des Geliebten! So jedes ihrer kleinsten Fragmente. Die Oden des Horaz, die diesen Gegenstand betressen, sind zwar nicht voll Sapphischen Feuers, aber voll Artigkeit, Grazie und Anmuth. Die Oden unsres Dichters, die zu dieser Classe gehören, athmen den Hauch einer himmlischen Muse.

Ich würde, da ich von Lesbiern zu reben anfing, auch die 470 sogenannte Lesbische Regel zu gebrauchen scheinen, wenn ich mehr ins Einzelne gienge; der Lesbischen Regel nämlich ward der Vorwurf gemacht, daß sie, statt Dingen ein Maas zu seyn, sich selbst den Dingen anmeße und bequeme. Nur sieden Töne hat die Tonkunst; die Melodieen aber, die Gänge und Modulationen, die innerhalb dieser Intervalle von einem glücklichen Künstler hervorgefunden werden; wer könnte, wer wollte sie zählen? Der unglücklichste ist der, der regelmäßig immer auf derselben Saite umherirret und keine als die Melodie der alten Langenweile heraussindet. Neuheit gefällt, das unerwartet Dortresliche entzückt; Scherz und Grazie wollen nichts Gemeines.

III. Hiemit kommen wir auf die Wirkung zurud, die Horaz den Gefängen Alcaus und der Sappho, selbst im Blut471 losen Schattenreiche zuschreibt. "Sie waren werth der heiligen Stille, die um sie herrschte. Beiden Sängern horchte bewundernd die Schaar; enger aber drängte sie sich zusammen, Schulter und Schulter, wenn Alcaus sein Lied sang." Sagt uns diese schöne Fabel nicht manche treffende Wahrheit?

1. Der Schall gebietet Aufmerksamkeit; ber Gesang wedt bie Seele und reißt bas Herz an sich.

Boher der Unwille, den wir empfinden, wenn einen Gesang, oder irgend sonst die Vorstellung eines Werks der Musen Geschwätz unterbricht? Nicht etwa nur fühlen wir unsre Ausmerksamkeit widrig gestöret; wir empfinden es allgemein, daß ben Ungeweihten die Kunst ihren Zweck nie erreiche. Das "Hinweg, unheilger Böbel! ich hasse dich!" womit sich der Lyrische Dichter ankünstelliget, schwebt uns auf der Zunge, das wir mit dem gelindern "Favete linguis!" vertauschen. Die Geschichte Orpheus mit dem Gerberus kommt uns ins Gedächtniß.

Schon dies Gebot der Aufmerksamkeit ist eine Wohlthat der Musen. Aus unser Trägheit, aus einem alltäglichen Gedanskenschlummer werden wir erweckt, um eine fremde, höhere Stimme zu hören. Bisweilen kann uns dies unangenehm seyn; sodann entserne man sich und seze in beliebter Einsamkeit oder in Gespräschen seine Gedankenreihe fort. Auch meinen lyrischen Dichter lege man gütig aus der Hand, wenn in einer etwannigen Mißstimmung man eine fremde Stimme zu hören nicht Lust hat. Er erwartet ein freundliches, ein liberales und freies Gemüth, oder wenigstens eine Seele, die sich des Traums, der sie umhüllet, der Bürde, die auf ihr liegt, auf einige Augenblicke zu entheben bereit ist.

473 Mit allen Borstellungen ber Muse hat bieses die lyrische Dichtkunst gemein, daß sie zu ihrem Bortrage freie Seelen fodert und es darf ihr gewiß zu keinem besondern Borwurf dienen, daß bei einer widrigen Stimmung des Gemüths oder bei Klangs und Tonlosen Seelen ihr Gesang nicht wiederhalle, oder wie man sagt, herbers sämmut. Werte. xxvII.

ber Ton bes Dichters nicht anschlage. Nicht am Dichter, sonbern am Hörenden liegt hier die Schuld; wie solches die Fabel
längst bemerkt hat. Sie erzählt, daß allen, denen die Götter
unhold sind, der Gesang der Musen nicht gefalle, und daß Tiphöuß
unter der Last seines Bergs sich sogar dabei krümme und Schmerzen empfinde. Sie erzählt aber auch, daß als Orpheuß sang,
die Siche ein Ohr empsieng, daß Frions Rad stille stand und die
Danaiden ihre unselige Mühe vergaßen.

Wenn, wie mehrere bemerkt haben, ber Mensch sich nur bann am behaglichsten fühlt, wenn er nicht zu scharf an sich selbst ben= 474 fet: so mussen wir jeder Kunst danken, die uns nicht etwa blos zerftreut, sondern uns aus uns selbst hinauszieht und an etwas Grokes. Burbiges, Schones heftet. Die fortidreitenb= b. i. energisch mirkenbe Muse thut bies am fraftigften, oft sehr gelinde und unbemerket. Ein Gemählbe gehe ich vielleicht porüber und sehe es nicht; oder lasse, was ich bemerken sollte. mit Fleiß unbemerket. Es spricht, sagt man, nicht zu mir: es stehet außer mir ba. Der Ton, ber in mein Inneres bringt, spricht oft auch wider meinen Willen zu mir; ein ungestümmer. obaleich wohlthätiger Freund. In Kurzem hat er mich mir selbst entnommen; mein Berg ist in seinen Sänden. Wie manchen Roman, wie manches Drama, Buch, Blatt und Rebe begannen wir . unvorbereitet , äußerst kalt : es kostete uns Mühe, uns in die Welt des Dichters, des Redners, des Philosophen hineinzuseten, hineinzubenken. Kein Borwurf für den Urheber des Werkes. Rur 475 bann mar sein Zweck verfehlt, wenn er uns auch im Verfolg nicht hineinzuziehen vermochte und am Ende gar migvergnügt entließ. Auch dann aber traf die Schuld nicht die Kunft, sondern uns ober ben Künstler. Er war kein Orpheus, ober wir waren Sand, aus welchem kein Ion zurückhallen konnte.

2. Wie Luft und Schall, so sind Sprache und Tone bas Medium, bas empfindende Wesen verbindet.

Wohl kann es seyn, daß der Dichter mit Zufriedenheit sage: "ich singe mir selbst und den Musen;" seine Flöte tönt,

unbekümmert, ob sie der Nachhall oder ein menschliches Ohr vernehme. Hindern kann er es indessen doch nicht, daß die Echo sie nicht vernehme, daß ein menschliches Ohr sie nicht belausche: noch 476 weniger kann er die Töne verstummen machen, die gleichstimmig oder widrig in Menschenherzen schlummern. Für diesen Concent von Harmonien und Disharmonieen, für die Symphonie und Antiphonie menschlicher Empfindungen hat die Natur gesorget. Sie wars, die dem Dichter vorarbeitete, und wenn mir der Ausdruck erlaubt ist, in deren großem Webestuhl er wirket. Alle kleinen egoistischen Zweisel von Wirksamkeit oder Unwirksamkeit des lyrischen Gesanges auf cultivirte Denker verschwinden vor der lauten Stimme der That, dem großen Concert in allen menschlichen Gemüthern, so lange diese aus der ganzen Natur sich noch nicht hinausgedacht haben.

Und diese Eintracht der Stimmen, diese Harmonie des Bergnügens in gemeinschaftlich = empfundenen Gedankenformen und Regungen des Gemüths, sie ist der Ocean auf dem der lyrische 477 Dichter rubert. Sprache hat die Menschen gebunden und für ein= ander gebildet; sie entriß jeden Einzelnen dem stummen Grabe seiner eignen Ersistenz und Gedankenweise. Musik trug ihn auf ihren Flügeln noch höher empor, indem sie ihm fremde Empfinbungs = und Gedankenweisen zauberisch eindrückte. Gleich benfend, mit einander fühlend, bleiben Menschen einander nicht mehr fremde, sobald fie Ein Aether umfängt, Ein hymnus belebet. Einer gemeinschaftlichen Regel lernen gleichsam ihre innerften Lebensgeister den Takt und Ton einer edlen Empfindungs= und Denkart, indem viele an der Denkart eines Ginzigen Theil nehmen. Sei es ein Mensch ober Genius, ber also sang; gnug, er bachte, er handelte alfo; feine Gebankenmeise ift ber Sprache einverleibet, und klingt wieder. Was ich an Homer, Bindar, Horaz und andern lernte; warum sollten es nicht auch andre fühlen? Lon jeher mar die Lyra ein Sinnbild ber Eintracht, 478 ber Uebereinstimmung des Mannichfaltigen zu Einem, nach Maas, Bahl, Ordnung, Fortgang, auf eine unerwartete, anmuthig =3arte Weise; dies Sinnbild war sie und wird sie bleiben. Auch der Berstand und die Bernunft haben ihre Lyra; Wahrheit klingt in jedem menschlichen Gemüth wieder.

Was unterscheidet Bölker mehr von einander als das Medium ihrer Gedanken, in welches fie den Abdruck ihrer Sitten, den Ausbruck ihrer Empfindungen, ihrer Ansichten der Dinge, ihrer geheimften Lieblingsneigungen gebracht haben, ihre Sprache? Indem sie diese einander mittheilen. erziehet sich die Nation; in ihrer Sprache wird fie charakteristisch gebilbet. Nun umfassen ber Materie nach alle Sprachen ohngefähr Einerlei Bedürfniße und Gegenstände: ber Form nach aber, wie jebe Nation die Gegenstände ansah, und den Bedürfnißen abhalf, wie weit gehen sie hierinn aus einander! wie weit geht hierinn Eine der andern vor! 479 benn eben in diefer Form liegt es, mas Bildung ber Nation Wer also behauptete, daß die edelste lyrische Poesie für eine cultivirte Nation nicht gehöre, sagte eben damit, daß diese Nation in den reinsten und zartesten Empfindungen noch nicht cultivirt fei; benn fonft mußten eben biefe Gedanten= und Em= pfindungsformen, aus bem Innersten ihres Bergens genommen, ihr nicht nur einheimisch senn, sondern auch Lieblinge senn und bleiben.

3. Dem lyrischen Gesange schwebt also ein immerwachs fendes 3 beal vor; ein Reichthum der edelsten Gedankens und Empfindungsweisen im wohlklingendsten Ausdruck.

Jeber, der die Dichtkunst liebet, hat seine Lieblingsdichter; wer wünschet sich aber bei diesen nicht manche Stücke weg? An 480 andern nahm er weniger Theil; und vielleicht die wenigsten wurden seine Gedankens und Empfindungsweisen. So manches z. B. hat man mit Recht und Unrecht an Horaz getadelt; einige seiner Stücke aber, in andern einzelne Sentenzen und Strophen sind und bleiben allen Nationen die Lieblingscadenzen ihres Ohrs, die Sittensprüche ihrer Muse des Lebens. Skaliger, der über mehrere sehr frei urtheilet, fand einige, die ihm alle Hoffnung, dergleichen hervorzubringen nahmen; und unter allen zwei, die "füßer als Ambrosia und Nectar," er lieber componirt haben wollte,

als alle Buthischen und Nemeischen Oben Bindars, ja um beren Composition er, Rönig in Spanien ju fenn, gern aufgabe; es find bie Oben: Quem tu Melpomene, und Donec gratus eram tibi. Andre werden mit minderm Enthusiasmus andre wählen: kein alter 481 Dichter aber hat auch unter Männern von Geschäften so viel Liebhaber gehabt und sich erhalten als Horaz. In ihm wohnt die Grazie bes Lebens. - So die Iprischen Dichter andrer Natio-Der Gefang mancher verhallete; gewähltere, schönere Formen ber Empfindung, angemeßenere Gedankenweisen löseten die vorigen ab, die indeß zu ihrer Zeit auch nicht ohne Verdienst waren. Aus Liebern ber besten Dichter verlieren sich Strophen, Die man nicht mehr finget; und überhaupt hat alles, was zur Sprache gehört, gleich dem Laube des Waldes, seinen Frühling und Herbst, nach Horazens Ausbruck. In biefem Krang indegen auch nur mitjublühen ift rühmlich; nur in einigen Gebankenweisen auf seine Nation zu wirken und mit seiner Alote den Gang ihrer Empfinbungen zu stimmen, ift Etwas.

Mehrmals hat man die Frage aufgeworfen; "woher es komme, bak auch unangenehme Empfindungen in der Nachahmung des Dich-482 ters angenehm werden?" und hat sie Theils wizig, theils verständig beantwortet. Natürlich liegt die Antwort in der angenehmen Beise bes Dichters. "Oft, sagt Bindar, täuscht ein Mahrden im bunten Fabelschmuck, mehr als die Wahrheit, der Sterblichen Herz. Der Dichtung Grazie ists, die dem Menschen Alles verfüßt." - Statt einer so allgemeinen Frage ifts nütlicher, auf bas Maas und die Grade ber Mischung zu merken nach welden uns in den Händen der Muse das Unangenehme schön, das Bittere füß mird: benn daß biefes seine Granze, seine Schranken habe, zeiget uns, insonderheit mit der Musik vermählt, die Inri= Wegen Nerven sind nicht oft durchschnitten ide Didttunft. worden, wenn zwei Künstler. Einer durch den andern verführt, die Affecten der Furcht, des Grausens, des Schreckens, des Schaubers, ber Angst, ber Berzweiflung zu lange vestgehalten, ober übel 483 gemischt und schlecht aufgelöset hatten? Wer erröthete nicht, wenn er die rührendsten Töne und Tonweisen an die schlechtesten Worte verschwendet und mit den niedrigsten Empsindungen vermählt sah? Wer fühlte nicht seinen Busen in Aufruhr und zulest alle seine Glieder zerschlagen, wenn er die lyrische Bühne zur Frevel = und Lasterbude erniedrigt sah? Widrige Empsindungen solcher Art macht kein Honig der Musen süß; vielmehr wird unser Herz zer=. rissen, wenn man in jedem Augenblick die süßeste Gabe der Göt= ter, die Musik, so missverstanden, so entweiht sieht.

Könnte es überhaupt ein reineres Jbeal geben, als was der lyrischen Dichtung vorschwebet? — Der Chor der alten Schaubühne hatte nach Horaz\*) die Rolle,

> Den Guten hold zu sepn, sie zu berathen, Im Zorne fie zurudzuhalten und Im Kampf ber Leibenschaft und Pflicht zu unterftützen.

484

Er preis' uns an, die leichtbesetzte Tasel Der Mäßigkeit, und das heilsame Recht, Das Glüd des Auhestands bei offnen Thoren. Was ihm vertraut wird, wiß' er zu verschweigen; Auch wend' er östers an die Götter sich Mit seirlichem Gebet und slehe um die Rettung Der unterdrücken Unschuld und des Stolzen Fall.

Dies war die Rolle des Chors der Alten; der lyrische Dichster hat keine Rolle; seine Person verschwindet; denn durch ihn singet die Muse. Er wähle sich also mit der schönsten Form des Gesanges auch den edelsten Inhalt. Möge dieser unsre Seele zu Muth oder Unmuth, zur Freude oder zur Pflicht erheben, 485 unser Herz zur Zufriedenheit beruhigen, oder in Mitleid und Liebe zerschmelzen, gnug, er singe in den süßesten Gesangweisen, in ewigen Formen der Sprache nicht Empsindungen des Menschen, sondern der Menscheit.

<sup>\*)</sup> Horat. de arte poët. nach Wielands Uebersetzung.

## Terpsichore

nod

3. G. Berber.

Dritter Theil.

Lübed, 1796. Ben Bohn und Compagnie.

## I. Renotaphium bes Dichters Jakob Balbe.

Der Dichter, bessen Stimme wir in dieser Sammlung lyrisscher Poesieen hörten, hieß Jakob Balde. Gegenwärtiges Kenostaphium soll sein Andenken blos als eines Dichters erneuern, wie er sich in seinen Werken selbst schildert.

1.

Jakob Balbe war zu Ensisheim in Elsaß 1603 gebohren. Dieses schöne Land gehörte damals noch zum deutschen Reiche;
er war also ein Deutscher. Lebenslang hat er zu seinem Baterlande die innigste Liebe bezeuget, und als im dreissightigen
4 Kriege es dem armen Elsaß so übel erging, äußerte er in vielen
Gedichten darüber sein regestes Mitleid. Brüderlich tröstet er seine
vertriebenen Landesleute, und stärkt ihr Herz mit den erlesensten
Sprüchen der Weisheit; wobei er nie unterläßt, sich selbst als
einen Berdanneten zu betrachten und das Land zu rühmen, in dem
er zuerst das Licht sah. Aus vielen gaben wir nur Eine Ode,
ein Trostschreiben. Zehen der mit Gegenden sah, bedauret, daß die schönen Thäler längs dem königlichen Rhein Jahrhunderte hin einer

a) Balde poemata Colon. 1660. L. III. Od. 34. ad exsules Alsatas. L. III. Od. 6. ad nobilem Alsatam, ut patriae calamitatem moderate ferat. L. III. Od. 20.

b) L. II. Od. 27. Terpficore S. 241.

immer wiederkommenden schrecklichen Berwüstung ausgesetzt gewesen. — Daher der Schmerz unsres Dichters, als Breisach eins 5 genommen war ); daher seine öfteren Berwünschungen des Krieges. Er nennet sich gern einen Alsatier, und läßt die Muse ihn also nennen ); er spricht gern mit seinen Landsleuten; auch jene Heislige, die zur Linde aufsproßte, war eine Elsasserinn ). —

Erleben mußte es ber Dichter, daß dies Land vom deutschen Baterlande abgerissen, eine Französische Provinz ward. Schon vor geschlossen Frieden giebt ihm der erste französische Botschafter beim Westphälischen Frieden, sein Memmius davon Nachricht und nennet ihn seinen Landsmanna); Balde aber sah sein Batersland nie wieder.

2.

6

In Bayern lebte unser Dichter; und es ist nicht zu bergen, daß er zuweilen mit Missallen darinn lebte. Er klagt über den Himmel, der seine zarte Gesundheit mit Katharr und Flüssen, mit Fiebern quäle, die ihn mehrmals an den Nand des Grades versesteten. Schwerlich ist der häßliche Katharr von Sinem Dichter ärger verwünscht worden, als von dem unsern; zum Trost aller, die dei der ewigen Feindschaft unsrer Lebensart und unsres Klima von ähnlichen Uebeln leiden, theilen wir ihnen Sine Berwünschungssode desselben mit. — Das Kraut, mit dessen wohlthätigem Rauche unser Dichter diesen bösen Feind verzagte, hat ihm ein Lobgedicht dieser Pflanze abgelockt), vor deren Misbrauche er in einem langen Gedicht warnet. Gegen den Borwurf der Muse, daß er statt 7 der Flöte der Pallas dies Rohr ergreise<sup>h</sup>) schützet er sich mit dem harten Erforderniß seiner Gesundheit und seines Klima. Ueber

a) Tempsich. S. 227.

b) Terps. S. 279.

c) Terps. S. 186.

d) Balde poem. T. II. p. 211.

e) T. I. Lib. II. Od. 35. Dirae in Catarrhum. S. bie folgende Rachlefe von Balbe's Gebichten.

f) Sylv. L. VIII. Od. 6.

g) Tom. III. p. 160.

h) Sylv. lyr. L. IX. Od. 3.

bies Klima ist er mehrmals so ergrimmet, daß er sich in Gedanfen, auf den Fittigen seiner Muse, in die Ost- und Südwelt,
nach Constantinopel und Aegypten hin versetzt, und seinen aufgebrachten Genius dadurch gleichsam täuschet. Diesem und andern
Ausstügen seiner Phantasie, die er Enthusiasmen nennet, haben
wir mehrere starke Oden zu danken, bei denen man es fühlt, "der
Dichter wollte sich vergessen; er wollte sich selbst entsliehen;" immer
aber waren diese Ausstüge nur Täuschungen seines Ekels, seiner
Langenweile. Aus Constantinopel und Aegypten kam er nach
Deutschland in sein Bayern zurück, und ersank matt in sich selber.
Dann erhob er seine Stimme, und predigte andern, daß man sich
selbst nicht entsliehe, wenn man auch an den Ganges entslöge.

Außer dem Klima waren einige damals herrschende Sitten Bayerlandes unserm Dichter nicht freundlich. Um gesund zu seyn, war ihm die strengste Diät nothwendig; die Magerkeit war also seine Muse, die er pries und anpries.): keinen trifft seine Geikel schärfer, als die Schlemmer, die bicken Bäuche. Bis ins Grab hinein verfolgt er diese; dagegen er die strengeste Mäßigkeit, als 9 eine Schwester Galenus, als eine Tochter ber Gefundheit felbst preiset. Er spricht oft von einer Gesellschaft ber Magern. (macilentorum) in der er diesem oder jenem Freunde zu seinen Fortschritten scherzend Glud munschet. Bon fich rühmt er, daß er, leicht wie ein Schatte, zwischen Göttern und Abgeschiedenen schwebe. In solcher Gefinnung konnten ihm die prassenden Gastmahle der Deutschen nicht sehr erfreulich senn. Er schilt seine Landsleute oft darüber, so wie über ihre Modesucht und Nachahmung fremder Ein ganges Buch, ben Agathprius, bat er "vom Lobe und Wohlstande ber burren Gesellschaft:" und ein

a) T. I. L. III. Od. 47. L. IV. Od. 37.

b) Terpsich. S. 338. und sonst. Eine aussührliche Beschreibung bes Baperschen Nima enthält die 18. Obe des 9. B. seiner Wälber, wo er es nach Monaten hererzählet.

c) Terpfichore, S. 166-88. S. 140. Sylv. lyr. L. VIII. Od. 2. de conviviis Germanor.

andres, ben Antagathyrsus, eine satyrische Apologie der Fetten geschrieben, von welchen Schriften wir späterhin reden werden.

3.

Da unser Dichter in Bayern lebte, so hat er nicht ermangelt. manche fcone und große Gegenstände biefes Landes ju 10 schildern, sowohl Gegenden, als Werke ber Menschen und Charaktere. Die hangenden Gärten des Herzogs Albert des sechsten in München"), Ebersburgb), bei Thalfirchen Die romantische Gegend Safene - Loh genannt'), mo ber Dichter die Echo über Krieg und Reit befragt, und mehrere Gegenden der schönen Aue. in der die Hauptstadt Bayerns liegt, hat er geschildert d). Gedichte, die er in Neuburg und an der Donau schrieb, hat er mit Localumständen bieses prächtigen Stroms bezeichnet.). Kloster Waldraft in Tyrol, mehrere Kavellen der Maria in ein- 11 samen Waldgegenden'), ihre Bilbfäule auf bem Markt zu München u. f. s) befang er, mehrentheils als Gelübbe. Die angenehmen Waldgegenden bieses Landes machten seine Muse zur Jägerinn und seine Schutgöttinn zu einer Dianah). Das erste Buch seiner Iprischen Wälder enthält vielleicht alles mas für und gegen das Jagdleben gesaat werden kann; zuletzt versöhnen sich Ballas und Diana in einem Iprischen Gesprächei). Wenn ein Literator in Bagern, der mit allen Gegenden und Umständen der Zeit bekannt ift, Balbens Gedichte Ort = und Zeitmäßig erläuterte, wurde er ihn vielleicht als Banerlands Dichter barftellen können, wie 3. B. Dpit, Logau und andre, Schlesische Dichter maren. Die 12

a) Terps. S. 45. 47. b) Sylv. lyr. L. VIII. Od. 21.

c) Sylv. lyr. L. IX. Od. 27.

d) Bestenriebers Beschreibung von München (München 1782.) erwähnt mehrere bieser Orte.

e) S. Torvitat. encom. T. III. p. 83. Genethliac. Neoburg. T. II. p. 13.

f) Terpsich. S. 151. Lyric. L. I. Od. 2. L. III. Od. 2. etc.

g) Lyric. L. III. Od. 15. 26. 28.

h) Lyric. L. III. Od. 2. L. II. Od. 14.

i) Sylv. L. I. Od. 16.

lyrische Muse hat vor andern ihren Schwestern den Borzug, daß sie die Gegenden, die sie durchwandelt, gleichsam zu einem classischen Boden macht, und auch im Dunkeln leuchtende Fußtapsen zurückläßt. Griechenland, Italien sind voll dieser glänzenden Spusen; fast kein Berg, kein Hain, keine Quelle, kein Thal ist, deren Genius nicht einst die Muse in daurende Gesänge aufnahm. In Deutschland sind große Erdstrecken völlig noch unclassischer Boden; einige rauhe Stimmen, die sie einst besangen, vergißt man gern, indeß Brockes, Hagedorns, Hallers, Klopstocks, Geßners und andrer treffende Localbeschreibungen sich erhalten werden und auch durch Gesang Deutschlands Boden gleichsam veredeln.

Wie an Gegenden, so schlang sich auch an mehrere große und berühmte Männer Bayerns bie Poefie unfres Dichters an. 13 In bes Kurfürsten Maximilians Zimmer fand er ben breifachen Seufzer ber Monarchie angeschrieben, über welchen er sein Berg ergoß "); in wenigen, aber prächtigen Oben befingt er die Borficht. bie über ben Kurfürsten auf seinen Kriegszügen gewacht hatte b): keine ist leer an großen Gesinnungen und Lehren. An den Brinzen Albrecht Siegmund von Bavern, Coadjutor zu Freisingen, ist bie Dbe, das hirtenleben") gerichtet; einem geiftlichen Fürsten in diesem Wald = und Hirtenlande konnte man die Bflichten seines Amts schwerlich ernster und schöner sagen. Mehrere Gefänge find burch Umftande des fürstlichen Hauses veranlaffet ); jur Dbe 14 Nero"), die Römerbilder"), an M. T. Cicero u f.8) begei= sterten ben Dichter Runstwerke. Der eble Brevanus, ber ihm bie alten Münzen zeigte, stehet selbst als ein Gepräge ber alten Reit ba h): ber Staatsmann, ber als ein Lorbeerbaum grünet, mar Bolf-

a) Lyric. L. IV. Od. 3. Terpfich. S. 68. b) Lyr. L. IV. Od. 1. 2.

c) Terpsich. S. 128. Lyr. L. III. Od. 45.

d) 3. B. Weihung eines Kindes, Terpsich. S. 153. Lyr. L. II. Od. 44.

e) Terpfich. S. 112. Lyr. L. II. Od. 43. In Antiquario Screniss. Electoris.

f) Terpsich. S. 104. g) Terpsich. S. 94.

h) Terpfich. S. 73. Lyr. L. III. Od. 31.

gang Silbermann, Kanzler ber Pfalz Neuburg\*). Verdiente Namen sollten dem Lande, dem sie zugehörten, auch in Gedichten nicht veralten.

4.

Balbe war ein römisch tatholischer Geistlicher, ber eine Zeitlang bem Hofe zu München predigte; dies giebt einen Aufschluß zu vielen seiner Gedichte.

Bon einem Geistlichen und Ordensmann, der nach strengen 15 Gesetzen der Enthaltung und Mäßigkeit lebt, wird man kein vivamus, mea Lesdia, keine Elegieen in der Weise Tidulls erwarsten, auch der Adoniss Garten Horazischer Gesänge der Liebe blühet nicht für ihn. Ihm ziemen Regeln, die der stolschen Schule nahe kommen, ob sich gleich unser Dichter zu dieser Schule nicht bekannte.). Dem Amor wollte er weder schmeicheln, noch fröhnen; in mehreren Oden, z. B. Wunder der Liebe, an einen Narcis, der zurückblickende Simson, Petrarca, der Brautwerber u. f. schildert er ihn eben nicht zärtlich. Liebhaber der erotischen Boesie werden also hier vieles vermissen, das sie aber in andern Dichtern 16 besto häusiger sinden. Jeder Baum bringe seine Früchte.

Eher möchten wir bei diesem Stande des Dichters beklagen, daß er ihn in seinen Urtheilen einseitig, auf die Protestanten sehr erbittert, und daher ungerecht gegen sie machte. Niemand wird es ihm verdenken, daß er im dreissighrigen Kriege die Parthei der katholischen Ligue nahm, deren Haupt sein Kurfürst war<sup>a</sup>), daß Tilly sein Held ist"), daß er die Siege des Desterreichischen Hauses seiner"); auch wird es ihm Niemand verargen, daß ihm das Glück der Schwedens), selbst Wal-

a) Terpf. S. 287. Sylv. lyr. L. IX. Od. 8.

b) Lyr. L. III. Od. 12. 16. Cur a Stoicis discesserit. Od. 23. 39. 11. f. Terpfid. S. 358.

c) Terpfich. S. 335. 339. Lyric. L. I. Od. 7. 10. 28. Sylv. lyr. L. V. Od. 18.

d) Lyric. L. IV. Od. 1. 2.

e) Lyric. L. IV. Od. 11.

f) Lyric. L. I. Od. 26. 38. L. II. Od. 3.

g) Lyric. L. I. Od. 36.

17 lenfteins Glüd verhaft mar"), und bag er bie Unthaten seiner Geaner sehr zur Schau stelltb). Leiber war bies bamals bie sogenannte Staats-Raison beider gegen einander sehr erbitterten Bartheien. Dreissig Jahre zogen die Kinder Deutschlands in ihrem eignen Lande umber, um allenthalben die Bruft der Mutter zu verwunden, die Gebeine ihrer Brüder zu zertreten. Es war kein Religions = sondern ein Plünderungs = und Raubkrieg, der den herumziehenden Horden wohlgefiel, den fie also wohl auch verewigt wünschten '). Die Verwünschungen bieses Rrieges waren von jeber Seite gerecht. Je länger die Verwüstung mährte, besto partheiloser ward jedermann, so daß man auch an unserm Dichter zulett bei seinen brennenden Wünschen nach Sicherheit und Frieden durchaus 18 keine Partheilichkeit mehr bemerket d). Bielmehr haben ihm seine reine patriotische Oben über Deutschlands Wohl und Weh.), über bie Sitten ber Deutschen ), über Deutschlands bamaligen Zustand u. f. den meisten Ruhm erworben: denn wer Balde auch sonst nicht kennet, kennet ihn als einen patriotischen Dichter. — Wenn er indeß in früheren Jahren sich von seiner genommenen Parthei so weit aufbringen ließ, daß er 3. B. über ben an Wallenftein begangenen Mord frohloctets); wenn er gegen die Häupter und Lehrer ber Brotestanten in unwürdige Schmähungen ausbrichth): so kann man dies durchaus nicht anders, als durch die hite bes 19 Augenblicks in der damaligen Zeitenlage, so wie denn auch durch die frühaufgefaßten Vorurtheile seiner Erziehung, und durch seine Unwissenheit entschuldigen. Balbe, wenn er jest lebte, murbe nicht mehr so schreiben; indessen verstehet es sich, daß zur Ehre

a) Lyric. L. II. Od. 37. Terpfich. S. 234.

b) Lyric. L. II. Od. 17. L. III. Od. 20. 21. 26. 37. L. IV. Od. 8.

c) Epod. Od. 1. Sylv. lyr. L. IV. L. IX. Od. 4.

d) Terpfich. S. 237. 254. 256. 261 — 274.

e) Sylv. L. IX. Od. 11. 13. 14. 15. 19. 20. 23. 25. u. f.

f) Sylv. L. III. IV. g) Lyric. L. II. Od. 13.

h) Antagathyrs. LVIII -- LXIII.

bes Dichters selbst von jeber Spur solcher Fehler meine Terpsichore frei bleiben mußte.

5.

Balbe gehörte zu der sogenannten Gesellschaft Jesu. Ob ich nun gleich nicht glaube, daß Einer meiner Leser bei Ansicht dieser Worte sogleich das Buch wegwerfen, und was er in ihm vorher gut oder vortreslich fand, fortan böse oder abscheulich sinden werde: so verdient doch, auf der Stelle, auf welcher Balbe selbst als Dichter stand, dies Prädicat allerdings eine unpartheissche Erwägung.

Allgemein wissen wir, daß selten jemand sich seinen Stand felbst mählet. Wir treten in ihn meistens zu einer Zeit, ba wir ihn noch nicht übersehen, da Neben = Umstände uns mehr bestimmen, 20 als die Sache selbst. Beisviele, Vorbilder, der Rath anderer, end= lich Zufälle und die liebe Noth haben ihre Sande dabei so gewaltig, daß wir auf die Bahn unfres Lebens uns mehr fortgestoßen, ober von Winden fortgetrieben fühlen, als daß wir freiwollend und freiwählend dahin wandern sollten. Nicht also welchen Stand jemand ergriff, oder zu welchem Stande er gebohren mard, ist der gerechte Titel seines Lebens; sonbern mas Er in bem Stande war, wie Er sich bem Stande ober ben Stand sich anfügte, das In der damaligen Zeit, da die Gesellschaft ist die Losung. Jesu im höchsten Ansehen blühte, war es kein Borwurf, Jesuit zu senn, sondern hohe Ehre. Es war der Weg zur vielseitigsten Wirksamkeit: benn ber Orben lehrte und regierte bie Welt. Nicht nach Begriffen unfrer, sondern der damaligen Zeit muffen wir richten.

Nun ift auch bei ben heftigsten Anseindungen des Jesuiten = 21 Ordens niemand so weit gegangen, daß er ihm gelehrte, fähige, wirksame, rechtschaffene Männer wesentlich abgesprochen hätte. Die ganze Geschichte des Ordens spräche dagegen; in allen Feldern der Literatur hat er Talentreiche, verdiente Arbeiter gehabt; fast jede Bissenschaft ist den Jesuiten Etwas schuldig. D. Lateinische Dichse 22 ter zumal hat die Gesellschaft in großer Anzahl, fast in jeder Gatstung der Dichtkunst, fast auf allen Stusen des Werths und Unwerths hervorgebracht, die sich dann auch nach Ländern und Zeiten unterscheiden. Balde muß als ein Deutscher, als ein Bayerscher Jesuit des vorigen Jahrhunderts betrachtet, und dabei rein gestragt werden, was Er auf Seiner Stelle war? wozu Ihm der Orden geholsen, worinn er ihm geschadet habe? Wir haben also, wie bei jedem andern Stande, von Vortheilen und Nachstheilen seiner Situation zu reden; und dies zwar mit Billigkeit und mit Menschengefühl: denn keine Situation in der Welt ist ganz ohne Nachtheile.

6.

Erstens ist es bekannt, mit welchem Fleiß, aber auch in 23 welchem Geschmack die Jesuiten des vorigen Jahrhunderts in Deutschland die lateinische Sprache und Dichtkunst trieben; ja wüßeten wirs nicht aus Masenius, Balbinus und andern theoretisch, so lernten wirs praktisch aus unserm Dichter. In allen Sylbenmaaßen, in jeder Gattung der Dichtkunst hat er sich geübt, und dadurch eine Gelenkigkeit, eine Bersatilität erlangt, die, selbst wenn sie mißfällt und ermüdet, dennoch Berwunderung erreget. Beim Berzeichniß seiner Werke werden wir sinden, daß er durche aus keine Dichtungsart unversucht gelassen; wie er aber auch mit

a) In Harenberg & Geschichte bes Jesuiterorbens Th. 2. Kap. 7. sinset man einen wiewohl sehr unordentlichen farrago über die Gelehrsamkeit bes Ordens. Die Berdienste und Misverdienste der Jesuiten um die lateinische Sprache zumal in Deutschland, sind von Burkhard (de lat. linguae in Germania fatis Cap. 7. p. 522.) kurz, aber unpartheiisch angegeben; so wie auch in Noltenii lex. antidardar. T. II. (Lips. 1768.) die Schriftsteller, die über die lateinische Sprache geschrieben, ohne Partheilichkeit beurtheilt sind. Eine literarische Geschichte der Jesuiten mit einem Partheillosen Urtheil über das Ganze nach Beschaffenheit der verschiedenen Zeiten und Gegenden, in denen die Gesellschaft blübete, ist meines Wissens noch nicht geschrieben.

Splbenmaaken gespielt habe, bavon mag fein großes Gedicht von Eitelfeit ber Belt, sein Agathyrsus, seine Olympia sacra, seine Bhilomele zeugen. Beim ersten Gedicht z. B. ") giebt er sich einen biblischen Spruch als Thema auf, und verändert diesen sechsfältig, Lateinisch, Deutsch, im Kirchen = und Volkstone, Ele= 24 gifch. Anakreontisch, in hendekaspllaben, und im schwersten Scazon. Themata solcher Art sest er hundert und neunzia zusammen, und beschließet sie mit reich abwechselnden Epilogen. Sein Agathyrsus hat deraleichen Absätze fünf und achtzig b); ähnliche Abwechslungen enthalten seine Olympia, seine Philomele°). Schülern ber lateinischen Verskunst mögen diese Variationen manchen Handariff in Bearbeitung des Materials der Sprache zeigen; uns thut es äußerst webe, große, schöne, zarte Gebanken in solcher Palästra umhergejagt und endlich erliegen zu sehen. Es thut uns webe, einen wirklichen Dichter als einen Sandwerfer zu erblicken, der schweres Baugerüft trägt und damit spielet. Da es indessen bekannt ist, daß dies der Geschmack und die Lehrart seines Ordens war: 25 so wird man es ihm zu aut halten, wenn er auch in solchen Uebungen sich als Meister zeigen wollte. Ich glaube, daß ihn niemand, selbst Masenius nicht, in diesem ungeheuren Lugus von Bersifications = Rünsten übertroffen habe.

Zweitens. Natürlich erstreckte sich dieser falsche Geschmack unverwerkt weiter. Er, der erhadne Gedanken so einfach, so stark außzudrücken wußte, wird in Composition der ihm gleichsam zuströsmenden Bilder oft so übersließend, daß er der schönen Außsbrücke und Sentenzen kaum ein Ende weiß. So gehet es ihm insonderheit in den Oden, die er Enthusiasmen nennt; aber auch in andern Werken, insonderheit in seinem Trauerspiel, die Tochter Jephtha<sup>a</sup>), wo er in Farben und Sentenzen den Seneka selbst, wie Herkules den Antäus überwindet. Ob es mir gleich bei 26 Uebersehung seiner Oden, in denen ihn Horaz noch am meisten

a) Tom. IV. Colon. 1660.

b) Tom. IV. p. 199.

c) Tom. IV. p. 366. 487.

d) Tom. IV. p. 549.

in Schranken erhielt, hie und da leid that, diesen üppig sichönen Buchs abschneiden, das zu viele Gold wegwischen zu müssen; so that ichs dennoch; und ward dabei an jenen Geschmack erinnert, in dem der Jesuiten-Orden einst seine Kirchen und Säle ausschmückte. Bei aller Hoheit und Reinheit, ja bei einem imponirenden Ernst bemerkte man in ihnen immer ein Etwas, das den Geschmack des Ordens zusammenhangend auch im Kleinsten verrieth; auf eine blendende Popularität nämlich war alles berechnet.

Drittens. Dag bei biefem lateinischen Resuiter-Gefdmad bie Deutsche Sprache sehr zurückbleiben mußte, war Natur ber Sache; wie ungleich ift Balbe fich in lateinischen und beutschen 27 Bersen! In jenen so oft rein und groß; in biesen fast burchgehend niedrig und possirlich. Nicht Unfähigkeit bes Dichters wars, die diesen auffallenden Unterschied machte: denn einzelne Strophen und Abfate find auch im Deutschen von ihm mit Burbe und Nachdruck geschrieben: es war ber üble Geschmack seiner Beit, seiner Gegend und feines Stanbes. Seit ben Minnefingern, seit Kaisersberg und Luther mar die Deutsche Sprache fehr verfallen; die vielen und bittern Streitigkeiten politischer = und Religionspartheien hatten sie entweder unangebaut vernachläkiget. 28 ober fie zu groben Schimpfreben erniedrigt. Hinter ber lateinischen, spanischen, französischen, italiänischen galt sie damals nur als eine gemeine Böbelfprache, in ber man grob befahl, ober grob icherzte und schimpfte. Da nun überbem in ben obern Gegenden Deutsch= lands, wo Balde lebte, ber Charafter bes Bolfs von fröhlicher Art ist: so glaubten auch die Lehrer der Religion und der guten Wissenschaften nicht besser aufs Bolf wirken zu können, als burch Schwänke. Selbst Predigten wußten beibes, Ernst und Böbelscherz,

a) Tom. III. IV. In Megalissi (Georg Litzers) Schrift: ber Unsbeutsche Katholit, Jena 1730. wird S. 41. an eine Gesellschaft gedacht, die Balbe, Simon Meir, Bibermann, Perenfelber und Sonnenbersger für die Deutsche Sprache haben ftiften wollen. Näheres weiß ich nichts von biefer Gesellschaft.

finnreich zu verbinden, so daß bis jest da wir doch ein Baar Jahrhunderte weiter sind, für manche Gegenden Deutschlands in der Volkssprache die Linie des Unterschiedes noch nicht gefunden ist, wo Bürde anfängt und gemeiner Scherz aufhört; beide stehen noch in sehr vertraulicher Freundschaft. Also lege man unserm Dichter nicht zur Laft, mas der Fehler seines Orts und seiner Zeit mar: in Deutschen Bersen wollte er popular senn, und glaubte, daß er 29 es nicht besser als also senn könnte. Der protestantische Schmäbische Dichter, ber mit Balbe zu Einer Zeit lebte, ber nicht wie er, auf der Canzel oder in einer Celle steckte, sondern unter gebilbetern Nationen an Sofen lebte, Bedherlin, ichreibt bennoch nichts weniger als correct Deutsch; er überladet die Verse mit Wörtern wie Balde. Und wie schreibt Fischart, ber um eben biefe Zeit ben Rabelais übersette? - Nur spät und mit äußerfter Mühe hat sich unfre Sprache aus dem Ungeschmad, in den sie gefunken war, zur Ordnung und Reinigkeit eines bestimmten clasfischen Styls erheben können, der auch noch jest schwerer und selt= ner ift, als man glaubet.

Lasse man also den lateinischen Balde mit seinen Deutschen Bersen unverspottet; selten dichtete und schried Ein Autor in zweien Sprachen gleich gut. Welch ein Deutsch z. B. schried Welanchthon? 30 welch ein Deutsch mancher andre große Gelehrte! Der größeste Algebraist unsres Jahrhunderts soll Balde für den größesten Deutschen Dichter gehalten und mit unsäglicher Lust Verse von ihm angeführt haben; wahrscheinlich hätte er selbst ähnliche Verse geschriesden. Mögen die Baldischen Deutschen Verse uns zeigen, aus welscher Tiese wir Deutschen uns haben heraufarbeiten müssen, und was für ein neues Ding dei uns der gute Geschmack einer reinen deutschen Schreibart sei. Vielen Ständen ist er noch jest fremde.

Viertens. Wenn Balbe seiner Lage nach, einer ausgebilbeten Muttersprache entbehrte, so mußte er in solcher vielleicht einer noch größeren Wohlthat entsagen, der Liebe und Freundschaft. Nothwendig galten in einem Jesuitercollegium viele Scenen, die

31 Horaz beschreibt und schildert, als Lasterscenen des Heidenthums: als solche lernte fie der Jüngling ansehen, und ward vor ihnen Lojola nämlich hatte seine Liebe einzig ber Junafrau Maria gewidmet: Sie hatte er allen seinen ritterlichen Orbensgenoffen, zur Braut ihres Herzens, zur Dame ihrer Gebanken ver-Auch Balde hat an fie bie gartesten Seufger gefandt, ihr in Lobpreisungen und Wünschen die schönsten Kränze gewunden. — Berzeihe mir die heilige Jungfrau, daß ich ihr einige dieser Kränze entwandt zu haben icheine, indem ich fie ohne ihren Ramen meiner Sammlung einfügte. Die Liebe zu ihr bleibt immer boch nur Sehnsucht nach einem Ideal aller weiblichen Bortreflichfeiten und Reige; warum also sollte bies Ibeal nur in ben Wolfen, auf bem Altar, in einer tobten Statue, in einem täuschenden Gemählbe, ober in Erscheinungen jenseit des Grabes gesucht werben? Je garter und schöner Balbe sang, besto mehr bedauert 32 man ihn über die Wesenlose Gestalt, die seinen Flug so hoch svannte. Satte der Ritter von Lampelona ihn nicht um den schönften Theil seiner Empfindungen getäuscht? —

Und sollte es mit den Ausopferungen der Freundschaft viel anders seyn, die der Orden gebot.)? In ihm gab es Obere und Untere, Lehrer, Schüler, Mitgenossen, Mitstreiter, Mitwirker; gab es aber auch oft in ihm, was man im freien Leben also nennt, Freunde? Der Zweck des Ordens sollte alle Begierden des Herzens an sich ziehen; von allen Anhänglichkeiten der Person 33 sollte er die Seele reinigen und läutern. Gut für den Orden; aber auch eben so gut für die zarteste Ausdildung des menschlichen Herzens? für sein geheimstes Glück des Lebens? endlich auch so gut für die lyrische Dichtkunst? Diese will persönliche Anhängs

a) Hiemit wird gar nicht gesagt, daß dieser oder ein andrer Orden keine Freundschaft erlaube; eben in Orden, d. i. in männlichen Berbindungen zu Einem Zweck, vielleicht mit Gesahr des Lebens giebt es gewiß innigere Freunde, als in Borfälen oder auf dem Markte. Nur von der Lage unsers Dichters ist hier die Rede, wie sie in seinen Gedichten vorm Auge der Welt erschient.

lichkeit; sie will freie Lieblingspläte bes Herzens; mit jedem Eigenssinn, mit jeder Abwechselung des Glückes der Liebe sodert sie Freunde und Geliebten. In den Gedichten eines Ordensmannes sindet man dergleichen selten. Dankbar seiert Balde z. B. das Andenken seines Lehrers ); er hat Landsleute, Bekannte, Mitgenossen, Neider, Berehrer, schriftstellerische Freunde und Feinde, mit denen er scherzt, oder zanket, die er lehrt, tröstet, ermahnet; nicht aber (seltenes Glück auch unter bürgerlichen Geschäften) ein andres Ich, einen untheilbaren, unabwendbaren Freund des Lebens. 34 Freund = Kind = Weid = selbst fast Personlos fährt er auf dem Schiff bes Ordens und der Kirche durchs Leben —

Endlich freuet es mich, daß ich bei unserm Dichter den höchsten Berluft nicht anführen darf, den mancher Ordensmann litt, den Berlust seiner selbst, mit allem, was dazu gehöret. Zwar hat er die erste Woche der Uebungen des heiligen Ignaz auch beschriebend) und zu seinem Orden als zu den Inseln der Sesligen eingeladen ; seine Philomele sowohl, als seine Urania singen sehr mystische Töne; auf eine eigentliche Verschraubung 35 der Sinne ist es indessen bei ihm nicht angelegt; und man bedauset in seiner Asche den Dichter, dem zuletzt dergleichen süße Duaaslen ohne Gegenstand und innern Werth Labsal werden mußten. — Gnug von den Nachtheilen; lasset uns auch einige Vortheile bemerken, die der Orden damals seinem Dichter gewährte.

7.

Der erste Vortheil ist Gewißheit der Regel. In einer Zeit, wo alles zu schwanken scheint, wo man mit einer groben Probabilität fast an jedem Grundsaße der Moral künstelt oder

a) Lyr. L. II. Od. 50. Laus posthuma Jac. Kelleri, defuncti Anno 1631. ab auctore piis manibus impensa 1640.

b) Sylv. lyr. L. VIII. Od. 9.

c) Sylv. L. VII. Od. 8. Das Sähnlargebicht über bie Erhaltung bes Orbens erscheint in ber mitsolgenben Nachlese.

zweifelt, kommt uns aus dem Munde eines Jesuiten diese Gewißheit nicht eben unrecht. Der veste Ton, in welchem der Dichter Bürde, Tugend, Pflicht, und die ersten Verhältnisse des Lebens singet, weckt uns auf, kehrt unsern Blick in uns selbst, predigt 36 uns Besitz unsrer selbst, Zucht, Lehre. In Balde tönt diese Katonische Stimme ernst und lieblich; er ist voll der bestimmtesten Anweisungen zum Gebrauch des Lebens.

Der zweite Bortheil, ben ihm ber Orben gab, ist sein schneibender Blick auf die politischen Verhältnisse und Berwirrungen der Staaten. Nicht siehet er kriechend auf diese von unten hinauf, sondern von oben auf sie hinunter. So spricht er über Pflichten der Regenten, der Prälaten, der Hosfleute, der Minister, der Feldherren, der Krieger; so über das Elend des Krieges, über die Nothwendigkeit des Friedens. Man hört die Stimme aus einem Institut, das gewohnt war, Staaten zu regieren.

Der britte Bortheil, ben unserm Dichter sein Stand gab, 37 ist die vornehme Absonderung, in der er sich gegen alle drückende Berhältnisse fühlet. Selbst zu seiner Kirche spricht er als ihr Berbündeter; ein Standort, der der lyrischen Dichtstunst sehr angemessen ist, in der Anwendung aber vielen Mißbräuchen ausgesetzt war, und als die Zeit gekommen war, den Orden an den Rand des Berderbens brachte. Er ist gefallen; seine Hülle hatte sich überlebt und schien zuletzt selbst der Bardarei ähnlich. Sein Geist aber ist so lange unvertilgt, als es Menschen giebt, die andre leiten, und Menschen, die von andern geseitet werden. Je reiner, sanster und ersprießlicher dies geschieht; desto edler. Helse dazu allenthalben die Stimme der Musen!

8.

Selbst ber Mann. Richt Orben, Stand, Regeln, Sprache und Uebung schaffen ben Dichter, ob sie ihm gleich helsen ober ihn 38 sehr behindern können, sondern der Genius; eine glückliche Natur mit einer glücklichen Kunft vereinet. Wir wollen hierüber unfern Dichter hören \*):

"Ich weiß nicht, woher es kommt, daß die größten Gesetsgeber der Dichtkunst gegen ihre Regeln am meisten selbst sündigen. Hebammen anderer, mißgebähren sie selbst; sind bald zu kühn, bald zu furchtsam. Bilde dir nicht ein, daß dein Bseil das Ziel tressen müsse, weil du zu zeigen vermagst, daß es erreicht werden könne. Ein andres ist, Wassen schmieden; ein andres, die Wassen recht wissen zu gebrauchen. Beschwert mit zu vielen Regeln klemmt man sich in der Enge und kann nicht hindurch; man zittert abergläubig vor seinen eignen Ivolen, und zankt mit Sylben oder Namen, als ob sie die Sache wären. Indeß ermatten die Kräste, der fröhliche 39 Keim erstirbt, die blühende Heiterkeit eines glücklichen Gedankens, der wie durch eine Eingebung leicht und lebendig hervortreten sollte, ging verloren."

"Ein Dichter werde! mein Crescentius, kein Versificastor; nichts ist niedriger, als diese Gattung Menschen. Sie füllen Wände, den Fußboden selbst beschreiben sie mit ihren Versen; Wiegen und Gräbern stellen sie nach; dis zum heiserswerden besingen sie Lebendige und Todte. Die Thoren! Sie halten sich glücklich, weil sie flink sind. Unwissenheit, nicht Grazie, ist die Fertigkeit, deren sie sich rühmen. Die wahre Kunst dichtete nie zu schnell, nie zu langsam."

"Nicht alle Wissenschaften werden auf gleiche Art erfaßt. Einige sind Dein, wenn du von ihnen einen hellen Begriff hast; so z. B. wirst du ein Aristoteliker, ein Platoniker, wenn du 40 des Plato, des Aristoteles Lehrgebäude klar und deutlich inne hast, wenn du es vertheidigen kannst, und zu deinem Gebrauch anwens dest. Deßhalb aber darsst du diese Systeme nicht ersunden haben; du darsst keine Probleme schreiben, wie Aristoteles, keine Gespräche, wie Plato. Mit der Dichtkunst ist es anders. Wisse die Flias, Aeneis und Thebais, wisse die Metamorphosen und

a) Dissert. de studio poëtico. T. III. p. 5. seq.

Pharfalien, ja die ganze Encyklopädie der Dichter auswendig, und verstehe sie genau; bies klare Berständniß macht bich zu einem auten Ausleger, zu einem gelehrten Commentator, nicht aber zum Dichter. Dem Commentator liegt bas heilige Dunkel ber Dichter wie im Mittagsglanze vor Augen; er zählt die Berfe auf ben Fingern ber, erklärt ihren Nachbruck, fest ihre Dichtungen aus einander, als ob er sie erfunden hätte. Lag ihn erfinden, laß 41 ihn bichten; hier ift seine Kunft zu Ende. Er schreibt vom Lorbeer; er erkampft sich aber keine Lorbeerkrone. Hier gilt es nicht, ein Birgilianer, wie dort ein Aristoteliker, ju senn : du mußt selbst ein Virgil werben, bamit beine Statue neben ber Seinigen stehe und bein Gedicht wie das Seinige auf menschliche Gemüther wirke. In der Philosophie sucht man Wahrheit, nicht Neuheit; die Poesie will neues Bergnügen, neue Dichtung, fie will Gelbfterfinbung. Bir sollen Mufter nachahmen, daß mir felbst Mufter werben. Der Wein ber Alten foll in unserm Relch mit neuer Anmuth duften."

"Hier liegt die Sache. Verlässest du die ausgetretenen Fußtapfen deiner Borgänger nicht: so bleibst du ein Nachwandler, ein
Nomo. Man wird Dir sagen: "in Horaz, Birgil, Lucan habe
ich längst basselbe gelesen; wozu also es noch einmal sagen?" Als
42 einem Räuber fremder Gedanken und Borte wird man Dir ein
Kreuz vor die Thür stellen, und Du hasts verdienet. Blos fremde
Gedanken und Borte borgen, nichts Signes wagen, nichts selbst
ausdenken, auch sogar keinen eignen Ausdruck; wahrlich das zeigt
ein dürstiges Gemüth, einen Sklaven und Bettler an, nicht einen
Freigebohrnen und Dichter."

"Bei den Griechen heißt der Dichter ein Schöpfer. Er schaffet sein Werk wie Gott die Welt schuf, aus dem Nichts; mächtig rufet ers aus sich selbst hervor, und stellet es als eine Welt dar, in Ordnung und Schönheit. Bom Redner braucht man schon nicht diesen Ausdruck des Schaffens; man sagt, er componire. Bringest du also, Kraft einer glücklichen Natur, aus beinem eignen Garten nicht lebendige Blumen hervor, sondern

läufst umher, sie aus andern herüberzupflanzen; so bist Du ein 43 Dieb fremder Gärten, indeß der Deinige Disteln und trauriges Moos trägt."

"Werben wir nicht aber zur Nachahmung ber Alten gewiesen?" Allerdings. Wir sollen sie genießen, aber auch versbauen, und in unsern Nahrungssaft verwandeln; nicht wie Polyphem ihre Phrasen in Stücken von uns geben. Siehe den Clausbian. Er lebte vierhundert Jahre hinter dem goldenen Zeitalter; er hat alle große Dichter gelesen, und ohne Zweisel in sein Blut, in seinen Lebenssaft verwandelt; deßhalb aber sehen wir nicht, daß er diesen Theil seiner Poesie dem Virgil, jenen einem andern schuldig sei. Seines erwordenen Reichthums bedienet er sich als Herr, als Eigenthümer; und bedarf einer alten Zeitgenossenschaft nicht. Catull hat ein Epithalamium gesungen, Statius auch, Claudian auch. Ein Paris urtheile, wem unter den 44 Dreien der Apfel gebühre; ich möchte ihn hierinn fast dem Clausbian reichen, so wie ich sonst nach Virgil vor allen andern dem Statius den Plat einräumen möchte."

"Aus diesem allem wirst du leicht abnehmen, Crescentius, daß ein neues, seltnes, schönes Gedicht, das ohne stolzen Aufwand gelehrt, ohne Schminke geputt, geglättet ohne Ziererei, auf der Waage des Wites und gefunden Urtheils richtig abgewogen baf ein foldes Gebicht, wenn es aus bem angenehmen Dunfel tiefer Empfindungen anmuthig emporfteigt, eine nicht so gar leichte Sache sei. Durch seine anscheinende Leichtigkeit reizt es zur Nachahmung und täuscht den Nachahmer mit vergeblicher Mühe; in gemeinen Worten fagt und bedeutet es mehr, als ein anderes in den ungewöhnlichsten Worten sagen könnte. big aber muß man, um es hervorzubringen, im Styl geübt fenn: benn hättest du alle Poeten inne, und Dir aus ihnen eine Menge von Worten gesammlet, kenntest aber die Gewalt, die Ordnung. ben Genius, die Abwechselung und Mischung ber verschiednen Battungen bes Styls nicht, mußtest fie auch nicht Deiner Materie, ber Natur ber Dinge, ber Zeit, ben Personen, bir selbst und jebem Affect bes andern anzumessen; so wird immer ein Chaos aus deiner Schöpfung werden. Du wirst dem Citherschläger gleischen, der sich für einen Orpheus ausgab, und sein Instrument nicht zu stimmen wußte."

"Laß uns z. B. von Horaz reben. Seine Oben gelten als Muster aus dem verehrten Alterthume, und von allen Gelehrten wird ihr glänzender Ausdruck, ihr Salz, ihre Scherze, ihre mannichfaltige Anmuth und Zierde empfohlen; sie sließen sanft ins 46 Ohr, in ungesuchter Grazie, in Müheloser Lieblichkeit und Schönsheit. Auch wo sie anstoßen, thun sie es mit einer liebenswürdigen, gesuchten Nachläßigkeit. So sagt man, und dies müssen wir glauben. Täglich also ergreisen auch die kundigsten Meister sein Saitenspiel, irren hie und da auf demselben leicht umher, und singen Horazisch. Ob Horaz aus bloßer Liebe zur angenehmen Ruhe sich nicht immer ganz, wer er sei, habe zeigen, ob er seinem Saitenspiel nicht alle Sorgfalt habe widmen wollen, die ihm gebührte? So viel ist gewiß, daß ihm zuweilen sehr laue Berse entwischen, die, wenn sie ein Neuerer geschrieben hätte, schwerlich also bewundert und gepriesen würden."

"Wie nun? hat uns sein großer Ruf unser freies Urtheil, unsre Wahl benommen? Sollen wir blos verehren, seine Phrasen 47 als Heiligthümer umhertragen, seine lyrischen Wendungen unabläßig wiederholen? Auch dann werden wir, wenn wir die Gräscismen abziehen, bald mit ihnen fertig seyn: denn unermeßlich ist dieser Hausrath nicht.")."

"Wie nun? Entweder also muß Horazens Nachahmer dieselben Artigkeiten immer wiederholen, und seinen Dichter gleichsam nur parodiren; da wird man ihm denn mit Recht sagen: "das habe ich hundertmal gehört! das steht im Horaz besser!" Oder er muß sein Borbild verlassen, und seines Weges gehen; er muß sich

a) Hier führt Balbe ein Berzeichniß Horazischer Ausbrücke an, die theils vorzüglich glücklich sind, theils in aller Nachsinger Munde waren. T. III. p. 15. Im Deutschen könnte man eine gleiche Phraseologie anführen,

über das Gemeine hinwegschwingen, wenn blöbe Augen ihn auch aus dem Gesicht verliehren sollten, und hiebei die Stimme der Aristarchen nicht achten." —

So bachte unser Dichter, und giebt seinem Lehrlinge nach 48 Worten des Horaz in seinen Sermonen und Briefen einzelne vorstrefliche Lehren\*). Wir wissen also, welche Korm er sich selbst vorhielt; mit ihr wollen wir seine eignen Gedichte durchgehn, wie er sie selbst geordnet zu haben scheinet<sup>b</sup>).

9.

Gleich bem Horaz hat Balbe seine lyrischen Gebichte in vier Bücher und Ein Buch Epoden geordnet'). An Zahl der Gesänge übertrift er den Römer bei weitem, vielleicht auch an Reichthum eigenthümlicher Wendungen und an dem, was man genialische Composition nennen könnte; natürlich aber stehet er ihm in sehr wesentlichen Dingen nach.

Zuerst an Reichthum eines gegenwärtigen lebendigen 49 Inhalts. Alle Gesänge der Liebe, die Horaz entweder nach griechischen Borbildern oder aus eignen Beranlassungen dichtete, und in welche er die größeste Abwechselung von Situationen brachte, gehen bei unserm Dichter in ein andächtiges, zärtliches Lob der heiligen Jungfrau zusammen, auf welche er zwar allen Schmuck der Dichtkunst legt, indem er sie bald als Mutter, bald als die Liebe selbst, bald als seine unsterbliche Hoffnung, als Götstinn und Muse, als Diana, Hygiea, die Himmelsköniginn, die Schutzgöttinn seines Landes singet; mit Allem aber kann er nicht verhindern, daß sie blos ein Ideal bleibet. So stehen auch seine heroisch-lyrischen Gesänge an Größe des Inhalts, nicht an Genie und Kunst, den Kömischen nach. Sein Münschen konnte er nicht in die Hauptstadt der Belt, Rom; seinen 50 großen Maximilian nicht in einen Cäsarsugustus umschaffen;

a) T. III. p. 18.

b) Jac. Balde poëmat. Colon. 1660.

c) T. I. Lyric.

bie Herrlichkeit ber römischen Welt, Die Reihe großer Thaten, Die Rom vollführt, die Charaktere, die es gezeigt und erprobt hatte. blieben seiner Nordischen Herrlichkeit überlegen, selbst wenn er bis ju Standerbeg, Johann von Desterreich und Sunnigbes hinaufstieg, und bazu noch aus England ben Thomas Morus borate"). An einem Mäcenas bes Horaz fehlte es ihm in Deutsch= land ganz und gar; so wie an einem Birgil. Tibull u. a. als 51 Zeitgenossen und Freunden'). Die Nachtigall seiner Gefänge sang in einer schönen, aber waldigten Bufte. Ueberdem waren die Reis ten des dreissigiährigen Krieges gewiß nicht so reich an fröhlichem Inhalt zu allen Gattungen ber lyrischen Dichtkunft, als bie Beiten bes Horaz unter Augustus; es waren Zeiten, bie wie Logau fagt, eber beheult als besungen werden mochten. Seine Muse genoß auch nicht ber seligen Musse, ber vornehmen Bequemlichkeit bes Lebens, und wenn ich so sagen barf, ber feinen Lüsternheit bes Geschmacks, die des Horaz lyrische Gedichte so anziehend macht. 52 Alcaus fonnte er also wohl, in diesem allen aber Flaccus nie werben; am wenigsten borfte und wollte er sich in Epoden erlaus ben, mas sich der Römer erlaubte. -

Zweitens. Also stehet er Horaz durchaus auch an Feinsheit des Griechens und Römergeschmacks, im Genuß der großen Welt und in jener Quiritens-Würde nach, die außer der Römischen keiner Nation erreichbar war, und von diesem

a) Lyr. L. I. Od. 3. 39. 40. 41. Terpsich. p. 15.

b) Es wird hiemit nicht gesagt, daß es Bapern damals an Männern gesehlt habe, die eines Balbe werth waren. An Andreas Brunner, von dessen Baperschen Geschickte (Annales virtutis et sortunas Bojorum, Monach. 1624—37. Voll. 3.) die Leibnitz mit großer Achtung (Leibnit. praesat. in Adlzreiteri annales Boicas gentis, Leibnit. opp. T. IV. p. 64.) seiner Ausgabe von Adlzreiters Baperschen Annalen beigesügt hat, hat er mehrere Oben gerichtet. So an andre merkvürdige Männer, wie insonderheit die Borreden zu seinen lyrischen Wälbern zeigen. — Ist die Alemannis, die er in der Borrede zum 5 ten Buch der Wälber (T. I. p. 406.) ansührt, gedruckt erschienen?

Orbensmann nicht nachgeahmt werden wollte. Dem Libertinismus des Horaz in der Denkart war nicht nur seine Regel, sondern auch sein Charakter zuwider. Dagegen, was moralisch groß und schön, oder heilig slieblich und wohllautend ist, Deutsche Stärke, stoische Tugend, christliche Sittlichkeit, andächtige oder thästige Liebe hat er in jeder ihm nahen Situation angepriesen. Muthiger aber noch und stärker hat er die Laster angegriffen, den Frevel entschleiert, die Heuchelei und Tyrannei gebändigt. Er kann 53 und soll und nicht statt des Horaz, wohl aber Stimme und Borbild seyn, wie auch wir, in und außer Horazens Weise, für unser Zeit werden, was an und unser Zeit bedarf.

Auf die Oben und Spoden folgen, nach der Zahl der Musen, neun Bücher poetischer Wälder\*), voll des verschiedensten, oft eines sehr angenehmen Inhalts, mit wachsendem Reichthum; die drei letzten Bücher sind die reissten und stärksten. Was Horaz in Sermonen und Briefen, was Statius und andre nach ihm, in sogenannten Wäldern abzweckten, nämlich eine Mannichsaltigsteit von Sachen in einer leichten, gleichsam nur hinwersenden Manier, das sindet sich auch in diesen fast überreichen neun Büchern; alles in lyrischer Weise. Offenbar wars diese Weise, 54 die unsern Dichter am besten gelang; sie ist auch die abwechselndste und angenehmste.

Das erste Buch ber Wälber enthält Jagdgebichte in Thesen und Antithesen, beschlossen mit einem lyrischen Gespräch zwischen ber Dtana und Pallas, und einem Jagdbithyrambus<sup>b</sup>).

Das zweite enthält Schäfer- und Bienengedichte, geistlichen Inhalts, hie und da nicht ohne kindische Anwendung. Die Parthenien dieses Buchs sind Botschaften der Liebe und Andacht an die heilige Jungfrau, in Gedichten von den leichtesten Füßen, wie es Boten der Liebe oder eilenden Bitten geziemet").

a) T. I. p. 307. b) T. I. p. 331.

c) T. I. p. 340 - 70.

Das britte Buch enthält Gebichte über bie Sitten bes alten und neuen Deutschlands, beren Berfall ber Dichter im milbesten, das ist, dem Sapphischen Sylbenmaaße beklaget\*).

Das vierte Buch enthält Klagelieder über ben damaligen Zustand und die Verwüstung Deutschlands, voll Seufzer und blustiger Thränen<sup>b</sup>).

Das sechste Buch, Wettkampf eines Riesen und Zwerges ist seiner nicht vollkommen werth; so wie ihm auch im achten Buch, genialia betitelt, nicht alle Scherze gleich gerathen. Uebrigens sind die Bücher fünf, sieben, acht, neun voll des lebendigsten Insechsiehen Siehen Seichte über Krieg und Frieden.

Wenn ich ben Inhalt vieser Wälder durchlaufe, und den ungeheuren Aufwand von Geist, Wiß, gesundem Urtheil, gutem Willen, seurigen Wünschen, und einer Heldenkraft von Patriotismus betrachte, der in ihnen vergraben und verscharret liegt; Stimmen, die niemand hörte, niemand hören mochte: so kann ich in die Wälder Deutschlands nichts als den Chorlaut der Threnodieen unsres Dichters rusen: eheu! Und mit hundertsacher Stimme antwortet der Nachhall: eheu!

10.

Der zweite Band der Baldischen Werke enthält heroische 57 d. i. Hexametergedichte, und ein Drama. Die ersten, über Gebursten und eine Hochzeit fürstlicher Personen habe ich nicht gelesen; nach Morhofs Polyhistor, der in seiner Hyle poetischer Ersindungen Manches aus ihnen anführt, mögen sie viel Artiges enthalten, wie denn unsern Dichter sein Bilderreicher Genius wohl in keiner Materie verlassen konnte<sup>4</sup>).

Es folgt ein Froschmäusekrieg in fünf Büchern, nach ben bamaligen Zeitumständen, den ich auch nicht gelesen habe, weil

a) T. I. p. 371-386.

b) T. I. p. 387 - 405.

c) T. I. p. 406-669.

d) T. II. p. 1-57.

ohne Zweifel eine genauere Kenntniß kleiner Zeitverbindungen und einzelner Personen zu seinem Verständnisse gehört, als ich mir zu erwerben Muße habe ). An satyrischer Laune sehlte es unserm Dichster nicht, und daß diese Spopee ihm am Herzen gelegen, erhellet darauß, daß er sie nicht nur mit einer lateinischen Uebersetzung der 58 griechischen Batrachomyomachie, sondern auch mit einer Synopse ihres Inhalts, und wider seine Gewohnheit mit einer ethischspolitischen Polemischen Nutzanwendung begleitet hat. Sollte sie nicht im vorigen Jahrhundert ins Deutsche übersetzt und durch einen historischen Schlüssel erläutert seyn? Man liebte damals bergleichen satyrisch-politische Schriften.

Die poësis Osca, oder das Landbrama über die Uebel bes Krieges und das Gute des Friedens in alt-Italienischer Baurensprache<sup>b</sup>) zeigt von der sonderbaren Gewandtheit unsres Dichters in Erfassung jeder Verschiedenheit des Styls der lateinisschen Sprache. Aus Ennius, Lucius Pomponius Atellasnus u. a. brachte er soviel alte Worte zusammen, als er nicht nur 59 zu diesem seinem Zweck für Gegenstände seiner Zeit nöthig hatte, sondern daß er sogar seine heilige Jungfrau Oscisch mit zwei Dithyramben in dieser Mundart begrüßen konnte°).

Die Borrebe an Memmius zeigt, mit wie bankbarem, freusbigem Herzen er bessen freundschaftlichen Brief aufgenommen hatte; eben aber diese Freude zeigt auch, wie selten dem Dichter in seiner Gegend eine so Theilnehmende Stimme gewesen. Nicht lange dauerte dieses für Balde aufmunternde Verhältniß: denn sein Memmius (Claude de Mesmes, Comte d'Avaux) dem er nur bei bessen Friedensgeschäft in Deutschland bekannt geworden zu sein schen, starb ein paar Jahre nachher, 1650°. Balde, 60 der an ihm seinen einzigen, in der Ferne spät gefundnen Schatsten Mäcenas verloren hatte, fand ihn in Deutschland nicht wieder.

a) T. II. p. 58 – 206. b) T. II. p. 207 – 288.

c) T. II. p. 289-295.

d) Fragment, funebris elogii piis Manibus Claudii Memmii T. II, p. 303.

Fortan bekommen die Arbeiten unsres Dichters mit einem hersberen Geschmack auch eine traurigere Gestalt; die wenigsten des dritten und vierten Theils habe ich ganz durchlesen. Nach einer Dissertation über das Studium der Poesse, aus der eine Stelle angezogen worden, solgen Satyren gegen die Stuher, (torvitatis encomium))); gegen die Stümper in der Arzneikunst (medicinae gloria per satyras XXII. asserta)), gegen den Missbrauch des Taback, (contra abusum Tadaci)), eine satyrische 61 Apologie der seisten Wänste (antagathyrsus, apologia pinguium)), die in vielen Stellen nichts weniger als sein ist.

Eben so wenig ists der Agathyrsus selbst, vom Lobe und Bohlstande der dürren Gesellschaft'), welche Schrift Balde mit einer Deutschen Borrede, einem Gespräch, sieden Uebersetzungen und einer Schatzfammer fremder Sprüche, offenbar zu reichlich und seiner Ehre zuwider ausgestattet hat. Man siehet aus diesen Aufschen, welche Scherze damals im gemeinen Deutschen Leben, also auch in dieser magern Gesellschaft galten.

Das große Gedicht Eitelkeit der Welt, (de vanitate mundi) 62 enthält alles, was über diese traurige Materie gesagt werden kann, wiederholt in allen Sylbenmaaßen. Ein feierlicher Glockenton fängt an; ein hüpfender Skazon schließt. Sechssach wird jede Strophe dem menschlichen Gemüth zugetönet; wer sie nicht in Einer Weise vernehmen kann, fasse sie in einer anderns). Sonderbar muß dem Dichter dies Thema am Herzen gelegen haben: denn er ist alle Gegenstände in ihrer Nichtigkeit durchgangen; die Welt wird uns durch ihn völlig eine Wüste.

Die Zuflucht, die er uns bagegen anweiset, zieht unfre Bruft noch enger zusammen. Es ist ein Olympischer Gesang an die heilige Jungfrau in sechs und dreiffig Strophen<sup>4</sup>). Ein Pro-

Perbers sämmtl. Werke. XXVII.

a) T. III. p. 3-50.

b) p. 50—87.

c) p. 88-159.

d) p. 160 — 188.

e) T. III. p. 189 — 252.

f) T. IV. p. 199 — 365. h) T. IV. p. 366 — 422.

g) T. IV. p. 3 -- 198.

testant hat es der Mühe werth gehalten, den ganzen Gesang, Strophe nach Strophe, auf den Sohn der Gebenedeieten 63 anzuwenden. Er scheint viele Wirkung auf die gemacht zu haben, für die er damals und zunächst gemacht war; in ihm herrscht eine fürchterlich= ernste und glühend=zärtliche Andacht. Ein Todtentanz, "wie Glück und Unglück neben dem Tode über menschliche Sachen gewaltig herrsche," in kurzen Strophen, offendar auch fürs Volk geschrieben, beschließt diese lateinisch= beutschen Gebichte.

Armer, einsamer, trübsinniger Dichter, ist das der Zweck des menschlichen Lebens, zulet also umber zu blicken, und wie in einer schauerlichen Wüste zu sterben? Ist das der Zweck einer 64 Menschenfreundlichen Religion, oder einer religiosen Gesellschaft, uns dergestalt in die Enge zu bringen, daß uns zulet alles Trug und Täuschung, oder gar Ekel und bittrer Ueberdruß werde? Ist dem also? oder zeigt nicht vielmehr ein solcher Ausgang des Liesdes, daß das Lied selbst in einem überstrengten Ton angestimmt gewesen, da viele sogenannte Heiden über das Leben gesunder gedacht, nütslich darinn gewirkt, es fröhlicher genossen und geendet haben. —

Es folgt ein Chrentempel, Ferdinand dem Dritten in Emblemen errichtet und mit versissicirten Sprüchen begleitet"). Sodann eine Philomele, die ihre Liebe zum leidenden und stersbenden Erlöser in sehr zarten, abwechselnden Tönen besingt; ach aber, warum besinget sie solche unter den Fesseln kirchlichs gesetzter 65 Stunden und Gebräuche? Philomelens Gesang an ihre Schwester Brogne endet diese Abtheilung.

a) "Reformirter Ehrenpreis, darinn die hochgelobte Jungfrau Maria die ihr vom Jesuitter Jakob Balbe angebotene göttliche Ehr ihrem Kind Jesu, dem solche allein zuständig, überreicht. Rosetum Parnassium, aut. Jo. Ulr. Erhard. Stuttgard 1674." Mehrere Baldische Gedichte, Lateisnisch und Deutsch sind hier parodiret.

b) T. IV. p. 423 — 32. c) T. IV. p. 433 — 486.

d) T. IV. p. 487 -- 548. Terpfichore S. 393.

Die Tochter Jephtha's, ein Trauerspiel, schließet die gange Sammlung Balbischer Gebichte\*). Es ist im Geschmad bes Seneka verfaffet, voll kuhner Charaktere und ftarker Sentenzen; festgehalten und strenge geendigt. Die Tochter Jephtha's wird geopfert. Bekannt ifts, daß ein andrer, sehr berühmter lateinischer Dichter. Buchanan, benfelben Gegenftand behandelt hatte; Buchanan reiner in ber Sprache, Balbe Genievoller und ftarfer. Für uns ift biese Geschichte wohl nicht anders, als in einem Gesangspiel 66 brauchbar; zu einem folchen leiben Buchanan und Balbe tref-Bei Balde ift ein Knoten ber Liebe mit eingemeliche Stellen. bet, ber bem Gangen viel Interesse giebt; nur müßte bei einer lprischen Umarbeitung bieses Studes für uns nothwendig bie lindere Auslegung biefer Geschichte gelten. Die Tochter Jephtha's mußte, wie die griechische Iphigenia, von der hand weder bes Briefters noch bes Baters, eines abscheulichen Opfertobes nicht fterben.

Noch liegen zwei besondre Werke von Balde vor mir, über die, wenn sie seine einzigen wären, manches zu sagen seyn möchte; jest verlieren sie sich in der Menge seiner andern Productionen. Maximilian I. eine Art Cyropädie<sup>b</sup>). Es ist, wie Boethius Werken, in Prose, untermengt mit Bersen allerlei Sylbenmaaßes, 67 geschrieben. Thaten und Züge aus dem Leben des Kaisers sind zum Grunde gelegt, nach einem System geordnet, und auf geistige Tugenden emblematisch gedeutet. Gedankenreich ist das Werk; viele Verse in ihm sind schön; der ganze Zweck löblich; eine natürliche Ansicht der Dinge aber, und Kenophons Einfalt wird man in ihm nicht erwarten.

Das Buch, burch welches Balbe sich bem Papst Alexansber VII. empfahl, und wofür bieser ihm eine goldne Shrenmünze zusandte, ist, meines Wissens, das letzte, das er geschrieben, seine

a) T. IV. p. 549 - 700.

b) Maximilianus I. Austriacus redivivus, ex edit. Hieronym. Langenmantel, August. 1679.

Urania die Siegerinn. Die Chrenmünze weihete der alte Dichter der heiligen Jungfraud); den Papst aber hatte Er frühe und persönlich selbst in seine Gunst genommen, da dieser als Bräs 68 lat Chigi zu den Westphälischen Friedensunterhandlungen reisete. Er hatte ihm damals sehr zarte Lobesgedichte gewidmet. Die Urania, die der Papst schwerlich wird gelesen haben, ist ein moraslische mystisches Lehrgebäude in mancherlei Einkleidungen, durchaus in Elegischen Briesen. Jede Macht und Kunst, ja jedes Vergnügen unsrer Sinne wird von dem Künstler, der für diesen Sinn arbeitet, gepriesen; Urania zerstört jedem Künstler seinen Ruhm, jedem Sinn seine Freuden; sie will die Seele des Menschen, geläutert von jeder täuschenden Einbildung, zum Himmel erheben. Ein hartes, im Grunde unpoetisches System! Da es aber in Briesen, für und wider jede Sinnlichkeit vorgetragen ist: so sind Stellen und Sinkleidungen in ihm sehr schähder.

Wie viel Mühe und Fleiß hat unserm Dichter sein poetischer 69 Lorbeer gekostet! wie viel unnöthige Mühe hat er an manche Gegenstände verschwendet<sup>a</sup>)! Solch einen Nachtheil bringts, in einem böotischen Lande gebohren und unterrichtet zu seyn, nach einem angenommenen übeln Geschmack lehren zu müssen, unter Zeitumständen eines geistlichen Enthusiasmus, eines politischen Fanatismus zu leben! So viel Nachtheil bringts, eine ungebildete, ja eine gröblich misgebildete Muttersprache vor und um sich zu sinden, in welcher man doch sprechen und wenigstens alltägliche Dinge denken muß, wenn man gleich in ihr nicht dichtet oder geisstige Dinge denket! Ja endlich, so viel Nachtheil bringts, in einer

a) Balde Urania victrix. Monach. 1663.

b) Baile Wörterbuch, Artik. Balbe aus Sotwells Bibliotheca scriptor. Societ. Jesu.

c) Sylv. L. IX. Ode 17. Terpsich. S. 116.

d) Es giebt noch andre Gedichte unsres Autors, die mir nicht zu Gesicht gekommen sind. Sein paradoxon musicum z.B., seine aegritudinem sanam, s. solatium societatis podagricae, seine satyram de eclipsi solari 1645. u. s. habe ich nie gesehen.

70 fremben Sprache die innersten Empsindungen seines Herzens außdrücken zu müssen; sie bezaubert uns mit Wortsormen eines Mysticismus, zu dem man in Vorstellungen der natürlichen, treuherzigen Muttersprache schwerlich gelangt wäre. Wie leichter wurde Griechen und Kömern der Kranz der Unsterblichkeit in ihrer natürlichen Gedankenweise!

## 11.

Daß die Poesieen unstes Dichters von allen gleich aufgenommen senn, ist nicht zu erwarten. Protestanten und Katholische, seine damalige Zeit und die Nachwelt denkt über sie anders.

Liebgewinnen konnten sie 3. B. die Protestanten nicht, deren Kriegsanführer vom Dichter mehrmals hart Glaubens = und 71 behandelt maren: überdem mar damals Alles, mas Resuit hiek. ben Brotestanten mit Recht gehaßt ober gefürchtet. In Ländern. in benen die Deutsche Sprache weiter fortgerückt mar, borfte man Deutsche und Bagerische Scherze, wie Balbe fie gab, mit Recht auslachen oder verachten. Auch in der lateinischen Boefie hatte sich in Solland mehr als Gin Siebengeftirn glangend = claffifch gezeigt, das vest an einander hielt, und dem bei aller ihrer genialischen Leichtigkeit und Barme Balbe's Gebichte unclaffifch icheinen mußten. Sie, diese kältern Bataver gingen nämlich nicht so wohl auf Gedankenfülle, auf eigenthümlichen Iprischen Flug, auf eine neue mächtig zu erregende Wirkung aus, die ihnen ihre ruhige und Ruhmvolle Lage nicht nöthig machte; sondern auf reine, zierliche Wortformen und Weisen. Ihnen war also Balbe nicht ba; in feinen Gebichten finde ich nur von Barlaus und Neuhaus 72 (Nihusius) ein paar freundschaftliche Spuren .). Bom ersten erscheinet ein Gedicht an Balde selbst b), beffen er auch in seinen

a) An Barläus ist die starke Obe (Sylv. L. IX. Od. 12. Terpssichore S. 199.) an Neuhaus die Berwandlung des Saitenspiels (Sylv. L. IX. Od. 28. Terpsich. S. 282.) an den ersten auch sein Abdolonymus (L. VIII. Od. 3.) gerichtet.

b) T. I. p. 670.

Briefen rühmlich gebenket. Osonst lassen ihn unter ben lateisnischen Dichtern sogar manche Literatoren auß, als ob er gar nicht gelebt habe. — Allgemein indeß war bieß bei ben Protestanten nicht der Fall; worüber ich außer Barläuß nur den einzigen Morhof zum Zeugen anführe. Calbenbach hat unter seinen 73 Oben ihm Eine berselben Achtungsvoll zugeeignet.; Andreaß Eryphiuß hat einige Stücke von ihm in beutsche Alexandriner übertragen. u. f.

Unter seinen Glaubens = jumal Orbensaenossen ftand Balbe Masenius, Balbin u. a. geben ihm nebst Sarbiev unter den neueren lateinischen Obendichtern die erste Stelle: und ich glaube, keine Resuiter = Schule in Deutschland wird ihm biese streitig gemacht haben. Für die Schulen des Orbens waren seine Gedichte vorzüglich eingerichtet; wegen seines überschwänglichen Reichthums' an Sylbenmaaßen, Gebichten und Materien war aus ihm und aus Masenius bas Meiste zu lernen. Einige lateinische Poeten haben sich ganz nach ihm gebilbet; ihn baher auch in Oben 74 und in Prose hoch gepriesen .). Der Berausgeber seines Maxi= milians fagt turz und fraftig, "bag Balbe bas Königliche bes Maro, das Fruchtbare bes Naso, das Hohe bes Statius, das Gewichtige bes Seneka, bas Beiffende Juvenals, bie Scherze Katulls, die Fülle bes Horaz, nach dem Zeugniß und mit dem Beifall des ganzen Europäischen Helikons in sich vereine;" womit benn Alles gesagt ift. Auch außer bem Orden ehrte man ihn;

a) Barlaei epist. CCCCLXVII. und CCCCLXXXVII. Unter andern sagt Barlaus: restituisti nobis lyram neglectam diu et intermissam, vt jam merito vocari possis lyricorum scriptor aut potius Boiorum fidicen lyrae, vt ad Horatii verba alludam. Gescriben im Sagr 1644.

b) Morhof. Polyhist. citirt und lobt ihn öfters. S. die Register.

c) Caldenbach. lyric. l. 3. p. 185. Brunsberg. 1651. ad Jacob Balde, Lyricum insignem.

d) Andr. Gryphii poetische Balber Th. 2. S. 21.

e) z. B. Abam Bibl. lyric, (Bamberg. 1760.) Der auch seinen Tob besungen hat. L. II. Od. 2,

ber Cardinal Fürstenberg, Bischof von Paderborn, nimmt, da er nach Italien ging, unter Deutschlands Dichtern und seinen Freunden auch von ihm Abschied\*).

Jett haben die Zeiten Alles verändert. Der Jesuitenorden 75 ift aufgehoben, und mit ihm alle Schuld bes Orbens, für die ein einzelnes Mitglied, bazu ein Lehrer ber Rebefunft und ein Dichter ohnedem nicht haften dorfte. Wer hat jemals Bedenken getragen, einen Betau und Sirmond, einen Scheiner und Riccioli zu nuten, weil sie Resuiten waren? So viel andre Dichter ber Gesellschaft Jesu sind in aller Händen; warum nicht auch, zumal nach einer zwedmäßigen Auswahl, biefer Dichter? Die Zeiten bes breifsigjährigen Krieges sind vorbei: und wenn sein Orden zu dessen Erregung beitrug, so that Er mas er konnte, ben Frieden herbei ju rufen und die Gräuel bes Krieges ju verföhnen. In vielem, worüber er klagt, hat er Recht; patriotische Gesinnungen für Deutschland kann ihm niemand absprechen. Rein katholischer also, fein Bayerscher Dichter allein; wie ich ihn barzustellen gewagt 76 habe, ist er ein Dichter Deutschlands, auch für unsre und vielleicht für zufünftige Zeiten. In biesem Betracht mird mirs Niemand verargen, daß ich wählte, und wegließ, hin und wieder auch verändern mußte; es gehörte bies jur Geftalt unfrer Sprache. Benn Denis ober ein andrer Mann von Geschmack eine lateinische Ausgabe Balbe's für unfre Zeit veranstalten wollte; wie flein würde und müßte fie werben!

## 12.

Noch in einem andern Felbe wollte Balbe nützlich seyn, in der Geschichte. Er dachte, wie mehrere Stellen seiner Gedichte zeigen<sup>b</sup>), mit Ernst an eine Geschichte seiner Zeiten; daß er einige

a) Septem illustr. poëtarum poëmata, Amstelod. 1672. p. 266, ad amicos Germanos.

b) Terpfid. S. 291. Lyr. L. IV. Od. 47. Sylv. L. V, Od. 20. L. IX. Od. 33.

Stücke auch ausgearbeitet habe, barüber ift Leibnit Zeuge. "Jakob Balbe, fagt biefer"), follte bie Banrifche Geschichte fchrei- 77 Er fing an, ich habe ein Fragment gesehen, den Donauwerthschen Keldzug, der mit großer Klugheit geschrieben war (prudentissime scriptam.) Den Bapern missiel aber biefer Anfang. weil er zu frei geschrieben mar; Fervaux und Ablgreiter setzen nachher die Geschichte fort." — An einem andern Ort saat er b): "Die Bredigermönche und Minoriten sind den Tempelherren, die 78 Jesuiten biesen nachgefolget; ohne Zweifel werben ben Jesuiten andre nachfolgen, die in der Geschichte. Arzneifunde und Mathematif unterrichteter sind, als es die Resuiten im Berhältniß der Größe ihrer Gesellschaft zu senn pflegen. Nachgelassene Werke von Mitgliedern ihres Orbens geben sie nach dem Tode dersel= ben nicht heraus; sie zerstreuen solche hie und dorthin, und wissen aulent selbst nicht, wo sie sich finden. Ginige Sandschriften bes Balbe, von benen sie nichts wußten, hat man anderswo gefunden."

So Leibnig. Wenn ich einen Bertheidiger meines Untersnehmens in Wiederaufweckung dieses Dichters nöthig hätte, könnte 79 ich mir einen bessern wünschen als Leibnig? Bielleicht also trägt mein Bersuch dazu bei, daß an Ort und Stelle andre sich um die Nachlassenschaft, wenigstens um die Lebensumstände besselben

a) Otium Hannover. Felleri p. 145. VIII.

b) ibid. p. 156. XLII. Leibnit. opp. omn. T. VI. p. 294. 300. Daß Balbe, eben so wenig als Boileau ober Racine zu einem eigentsichen Historiographen geschaffen gewesen, zeigt sowohl sein prosassische Styl, als auch solgende Stelle aus Leibnitz Borrede zu Adzreiters annalibus Boicae gentis: Historiae Bavaricae continuandae negotium, quantum intelligo, Jacobo Balde datum est, viro docto et ingenioso, cuius et specimina quaedam historiae, sed in novissimis, videre memini. Ille vero longi laboris parum patiens, carminibus animum amicosque oblectabat, aulaeque convictu tantisper fruedatur. Sed non magnos progressus secisse deprehensus est. Leibnit. Opp. omn. T. IV. p. 67. Den Namen Boicrum sidicen lyrae, den ihm Barläus giebt, hat er dagegen gewiß verbienet,

bekümmern, und bem Publikum mittheilen, was für baffelbe bienet\*). Das Denkmal, bas ich ihm errichtete, sollte und konnte
nichts, als ein eigentliches Kenotaphium seyn aus seinen Schriften, nicht aus seinem Leben.

"Er starb, sagt Jöcher, zu Neuburg 1668 ben 8. August. "Dessen Feber hat nach seinem Tode ein Rathsherr zu Nürnberg 80 "bekommen und solche zum Andenken in einer silbernen Capsel "verwahret")." Ich wollte, daß er von ihm mehr geerbt hätte, als bessen Feber.

Richts. bunkt mich. sollte uns Deutschen angelegener senn, als daß sich zu guten Zwecken alle Provinzen Deutschlands vereinigen. Rein Geburge, fein Strom, feine Mundart, feine Relis gionsformel sollte sie trennen: wo irgend in einem Lande, auch mit Fehlern seiner Zeit und Erziehung behaftet, ein Talentreicher 81 Schriftsteller sich hervorthat, sollte das Vaterland sich ihn zueignen, nicht seinen Brovinzialismus verspotten und verhönen. Hätte in Italien, Frankreich, England keine Broving an der andern Theil genommen, und jedes folgende Jahrhundert das vorhergehende nur verachtet; gewiß wäre in diesen Ländern die Lite= ratur nicht dahin gekommen, wohin sie gekommen ist. Wie vielen Fleiß haben diese Nationen auch auf ihre alten Schriftsteller und Dichter gewandt! Dadurch' hat sich ihre Kritik geschärft, dadurch ihre Sprache bestimmt und berichtiget. Wir unterscheiden uns dadurch von allen Bölkern Europens, daß wir uns selbst verspotten und unfre Vorfahren verachten.

a) In Alegambe biblioth. seript. soc. Jesu steht von ihm wenig, weil ber Dichter bamals noch lebte. Die Supplemente bieser Bibliothek sind nicht in meinen Händen. Baile scheint seinen Artikel meistens aus Sotwell geschöpft zu haben.

b) Baile führt an, daß mehrere Rathsherren sogar darum gestritten und endlich geloset haben; und Baillet weiß nicht, ob ers nicht gar für einen Kirchenraub halten solle, daß diese Feber einem Bilde ober Altar der heiligen Jungfrau dadurch entwandt sei, der sie Balde, wie Lipsius die seinige, gewiß würde vermacht haben. Schwerlich war Balde so eitel.

Verzeihe mit also die artige, gelehrte und politische Welt, daß ich das ernste Gesicht (torvam faciem) eines katholischen Dichsters, eines lateinischen Jesuiten aus dem Grabe hervorrief, ihm seinen Staub entschüttelte, und seine Stimme wieder tönen zu lassen 82 wagte. Rein zierlicher Horaz, aber ein patriotischer Alcäus sollte er und seyn. Einen Mann, den Leibnit auch in kleinen Anfängen und Fragmenten, die schwerlich sein Hauptwerk waren, schätze, ihn wollen wir im vielgearbeiteten Werk seines Lebens weder verkennen noch verachten.

Einige das Leben und die Denkart des Dichters erläuternde Gedichte füge ich diesem Denkmale aus seinen Werken bei, nicht als Muster, sondern als historische Belege.

# II. Nachlefe aus Sakob Balbe Gebichten.

Bu Erläuterung seiner Denkart und seines Lebens.

85

86

# Melancholie.

Muß ich im Kerker bann, in biefem traurigen Lanbe Debe verblühn und frühe verwelten? Sind die Bande, die hier mich fesseln, nimmer zu lösen? Nicht zu zersprengen der Thurm, der mich einschließt?

Dabalus schuf sich Flügel; ich barf ber wächsernen Flügel Richt, die über dem Meere zerschmelzen! —

Kann mein freies Gemüth sich nicht aufschwingen, wohin es Will? Kein tobender Wind in den Fluthen,

Auf dem Lande kein Riegel verhindert den Geift, daß er auffliegt, Ueber Alpen und Wolken und Sterne.

Und hat Apollo mir nicht der Gaben höchste, die Dichtkunst, Wilbe geschenkt, die auf Flügeln des Oswinds

Auf der Aurora Flügeln sich hebt? — — D Erretterinn, auf dann! Ferne von hier! bis zum Bett der Aurora! —

87

Verwünschungen bes Katarrhs.

Du Pful des Lebens! Seuche dem armen Bolt Der Sterblichen! Ob Cerberus dich gespien Aus seinem beisern Höllenrachen, Oder der tilctische Krokodill dich Ausweinte, als ben Schlafenben er ergriff; Bie ober haben lachend bie Furien Dich ausgebohren, als im Tanz sich Giftger bie Schlangen ber Haare küften.

Woher du stammest, sinke, versink', o Best Des Menschenvolles! Fahre jur Höll' hinab, Du Lungenzehrer, Lungenbohrer, Erebus Schaum und des Hauvtes henter.

Was fällest frech du, Räuber der Stimme, selbst Auf dürre Dichter, die, dem Olymp verwandt, Des Erdenreifs und Erdennebels Quälende Seuche nicht kennen sollten!

Auf jene Feisten falle, bu Unglücksfohn! Die Müßig = Feisten förbere bu zur Gruft, Du Tobesbote! = Beh! er förbert Früher mich selbst zum ereilten Grabe.

Den Kahn bes Lebens ruberten jugendlich Des Mannes Kräfte; siehe, ba sprang ins Schiff Ein Räuber; ach! und kehrt die Spitze Mächtig hinab, und das Schiff ersinket.

Bergebens scheun wir fürber bes Meeres Schlund, Auf trockner Erbe sahren im Schiffbruch wir Zum Orkus; hundert Gräber öfnen Sich dem erschleichenden leisen Mörber.

# Die Birginische Pflange.

89

88

Bachus Einzug feireten einst die seligen Götter, Als er nach vielen und reichen Geschenken, Die er der Erde verlassen, mit Lüchsen hinauf zum Olynup kam. Seine Triumphe hatte der Thyrsus Ihm ersochten. Er kam mit Kränzen von dustendem Weinlaub, Nicht geschmückt mit dem traurigen Lorbeer. Hinter ihm flossen Ströme von Wein, statt blutiger Ströme; Um ihn sangen Wänaden und Nynuphen, Und der Satyren Chor. Er bot den goldenen Becher Seines Getränss dem fröblichen Vater, 90 Der ben Nettar bafür verschmähte. Desgleichen die Götter Tranken und sangen und bankten ihm alle,

Für ben labenden Trant, womit er die Menschen befeligt. —

Unvermuthet erschollen die Pforten

Bon unbändigem Lärm. Es hatten bie Riefen ben Offa Soch auf Belions Gipfel gethürmet,

Und erstiegen die Burg. In Gestalt bes brüllenden Löwen Barf sich ihnen entgegen Jacobus.

Ballas griff nach bem helm und bem Speer; ber Bater ber Götter Rach bem flammenben Blit, und bemertte,

Mavors fehle. (Der graufame Gott, ber Jammer und Blut liebt, Neibend Dionpfus fcones Siege,

Wohnete feinem Triumphe nicht bei.) "Auf! eile ju Mavors!" Sprach jum Fugegeflügelten Sohne,

Bevs. "Er tomme jum Streit! und Dich begleite Diana."

Raftlo8=eilend gingen die Beibe;

Aber als fie vom heitern Olymp in bie Thracischen Wolken, Boll von Schnee und Sagel und Ralte

Ramen, ergriff ben berebten Gott ber hagliche Schnupfen Also grimmig, bag er verstummte.

Bar es, weil er in Eile mit unbebedetem Haupt ging? Ober vom ungewohneten Tranke

Warm, in die Eisluft kam? Genug, ihm ftodte die Rebe, Und fein Haupt war ihm wie ein Kels schwer. —

92 Als er zu Mavors Pforten gelangte, "Wie foll ich bie Botschaft Jetzt ausrichten?" athmet er heisern,

"Wie bewegen ben harten Gott mit lieblicher Rebe?" —

Und Diana zog eine bürre

Pflanze hervor; sie bestreute die Pflanze mit glühenden Funken. — Auf stieg aus der zersallenden Asche

Ein wohlthätiger Rauch. Dem gebrückten Gott war die Stirn frei Wie ein Olymp, und die Klingende Sprache

Wiebergegeben.

93

91

Sie traten hinein, und brachten die Botschaft Glücklich. Mavors eilte zum Himmel

(Zwar unwillig) hinauf, und die Riesen wurden gebändigt.

"Schwester, sprach nach geenbetem Streite, Maja's Sohn, o sage mir, Schwester, woher bu das Kraut nahmst, Das so schnell mir die Sinnen enthüllte, Und bem entlafteten haupt ben Rlang ber Sprache gurudgab?

| Sieh', ich wandre beschwerliche Wege                           |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Oft hinauf und hinab, burch Wolfen, bis in bie Hole            |    |
| Pluto's, wo ich die Schatten geleite.                          |    |
| Dumpf bann fühl' ich mich oft. 3ch muß burch Regen und Kälte — |    |
| Komm, und zeige mir, jagende Schwester,                        |    |
| Wo die Pflanze dir blüht." —                                   |    |
| "Sie blüht in westlichen Wäldern,                              |    |
| Fern entlegen, hinter bem Meere.                               |    |
| Bacchus fette babin nie seine Tritte. Der Stolze               |    |
| Rühme sich nicht auch biefer Erfindung.                        |    |
| Rür ben Jäger blübet sie bort. Ich lehrte ben Jäger            | 94 |
| Ihre verborgnen mitlichen Kräfte.                              |    |
| Benn in bufterer Bolfe ber Regen bort und bie Nebel            |    |
| Balber umhüllen und Häupter ber Menschen,                      |    |
| Treibt bies Moly die Nebel hinweg burch fanftere Wolfen;       |    |
| Frei wird bas Haupt und bie Nässe bes Hirns sinkt. —           |    |
| Brauche bie Pflanze, jedoch nur reisend im Zuge ber Lifte,     |    |
| Ober brunten in Hölen bes Pluto,                               |    |
| Richt im Olymp; sonst flieben Dich balb Göttinnen und Götter;  |    |
| Aber im Freien wird sie Dir wohlthun."                         |    |
| ·                                                              |    |
| Und die Jägerinn führte ben Gott jum Lande ber Jäger,          |    |
| Und umwand mit der Pflanze den Stab ihm,                       |    |
| Der zum Rohre gedieh. Birginien heißt bas Geburtsland          | 95 |
| Diefer Pflanze, Dianens Erfindung.                             |    |
| Men Freunden Merkurs auf Wegen und Stegen, in hainen,          |    |
| Ober auf Nebelbeschwereten Rüsten,                             |    |
| Ueber ben Wogen bes Meers, in nassen Thälern und Ebnen,        |    |
| Rednern, denen die Sprache versiegt ist,                       |    |
| Allen blühet sie jetzt die Sorg'=entnehmende Pflanze,          |    |
| Mutter ruhiger, weiser Gedanken.                               |    |
|                                                                |    |
|                                                                |    |

An einen Nachäffer seiner Gebichte.

Mein Spiel ber Saiten, bas bu so oft verlangt, Ich sende birs, und schwöre bei Phöbus Pfeil Und Bogen, und bei seiner Cither, Und bei ber golbenen Locke Phöbus:

Es ift bas Meine, bas mir so oft erklang In bunkeln Hainen, ober am heilgen Quell. — Seboch wenn etwa beinem Finger Zürnenb sich weigert die goldne Saite;

Gib mir die Schuld nicht. Sandte dem Türken einst Richt Standerbeg, der Schrecke des Türken, auch Den Säbel? Aber seine Rechte Sandt' er ihm nicht, die den Säbel führte.

97

98

#### Die Rache bes Dichters.

Hieber, Berruchter! Der mir meine Lieber schmäht, Und naget sie mit schwarzem Zahn, Hieber! daß ich mich grausam räche, daß ich dich Bezähme, beißger Zoilus.

Zuerft, Berbrecher! weih' in füßer Rach' ich bich, Ich weihe bich — ben Grazien,

Daß, wenn bu weinen willft, bu lachen muffeft, wenn Sie bir bie Zwiebeln, wenn fie bir

Den Rettig und ben scharfen Knoblauch nehmen, ber Dir unrein beinen Athem macht.

Dafür dann dufte beine Lippe füßen Duft, Bom Nettar, ben bie Biene fog.

Ich wünsch', o Abschen, ferner bir, baß nie ber Schlaf — Daß dich ber Schlaf am Morgen nie Beschleiche, und hafilr die aanze Nacht hindurch

Beschleiche, und dafür die ganze Nacht hindurch Bersenke in den schönften Traum.

Benn bu erwacheft, reiche Ceres bir ein Brot Bon ihrer garten reinsten Frucht;

Im andern Korbe Bacchus einen Wein, den du Für Formianer etwa hältst;

Und bazu, Unverschämter, wünsch' ich hunger bir Des Tucca bei Lucullus Mahl.

Den Durst bes Cato, als er Afrika burchstrich, Bei vollen Krügen Manlius.

99

Bebt ihm, ihr Götter, bag mein unversöhnter Feinb, Mein Theon, wiber Willen froh Und glücklich werbe, ja, wo möglich, glücklicher, 2018 Der, ben er so raub verfolat. In feiner folechten Schüffel werd' ein Stockfisch ibm Bum Rarpfen ober gar jum Stor. Betrogen werb' er, bag ber Sperling feinem Gaum Rur wie ein Krammetsvogel ichmedt. Die wilbe Taube wie Kafan. -Was weil' ich noch, Langmüthiger als Nafo, Ihn Den 3bis völlig abzuthun. 3hr Furien! - (3hr weiffen Furien;) wo fepb Ihr, Schicksalssterne! — Weilst du noch, o Blit? 100 - Der Cafare Saupt umleuchtete, Ihr Donner, bie jur Linken tonen? -Bas voreinst Nafita auf bie Römer lub, Wie seinen Flaccus bort Mäcenas, Flaccus ihn Berwünschte, so verwünsch' ich bich. Gequalet werbe beine Bruft - von fugem Schmerg: Bestürmt bein Ohr - von Orpheus Ton. Unwürdger Momus, werth daß breigespaltner Blit Bom Jupiter Dich treffe, Dich Der Ocean erfäufe, Dich ber Erbe Schlund Berfchlinge, - wie? Du blidest mich Gleich einer Kröte an? betroffen und erstarrt. 101 Saft bu an meinen Müchen gnug, So fort von hier! Hinweg! — Und wenn du eilig nicht

# Der weichliche Belbenfänger.

Gen Himmel fliegest, streu ich dir, Ein Unversöhnlicher dem Unversöhnlichen, Noch glübndre Koblen auf dein Hawt.

Barter Genferich, Du, (sage beim Jupiter!) Du willst Wassen und Mann, Schlachten und Feldherrn Du Singen? hüpsend in leichtem Flügelkleide, den ehrnen Mars?

Bungling, fcaue Dich an! Cypriens Insel bat Dich mit Grazien, Dich mit Amorettinnen, Weich wie Albions Schäfchen. Glatt wie Inbifde Muschelchen.

Auferzogen; und Du, girrendes Täubchen, willst Abler preisen im Rampf? Wenn Dir ein Gott noch rath, Go verftede bie Cither, Indek Baut' und Trommet' ertont.

Statt bes Roffes ergreif' artig ein Stedenpferb, Statt bes blutigen Speers schwinge ben bunten Ball In die Lufte. Du maaft auch Rierlich füngen bas Rab bes Glück.

Doch nicht Jenes, bas sich auf= und banieber wälzt Im Gefilbe ber Schlacht; finge Dein Rreiselspiel. Und - o siebe, ba tampfen Spaten! werbe bes Rampfe Somer.

104

103

#### Die Ahnen.

Den hohen Ahnen, die in dem alten Saal In abgelebten Trachten ben grauen Bart Dir zeigen, bed' ihr ftrafend Antlit, Junger Feronius, mit Taveten.

Und prange nicht im Schilbe ber Bater mit Erlegten Ungeheuern ber alten Zeit. Und klinge nicht ben Sporn, und glanze Mit bes entlegenen himmels Sternen.

Du führeft Löwen, ber bu ein Saschen bift, Und nennst bich Abler, ber wie ein Täubchen girrt, Du willft Ulpf feyn; fei Achilles. Bleißenben Reben erliegt tein Bettor.

105

Dem Schwert erlag er. - Die wir, entartet jett, Urabnen nennen, boten bem Feinbe Bruft Und Leben bar: fie trieben berabaft Tatern und hunnen zurück mit Schande. 16

Berbere fammtl. Berte. XXVII.

Wir sind in Worten tapser; in Thaten sind Wir weich und hösslich, sprechen von eherner Borsahren Kriegs = und Ritterzügen, Selber gebiehen zu Wachsespilppchen.

#### Die Ungeheuer.

106

Wär' ein Kind gebohren, das lahm an Füßen und händen Blind und taub und dazu noch gehörnt ist; O wie würde der Bater, wie würde die Mutter es anschaum! Wie das Ungeheuer beweinen!

Und in unserer Welt, o Freund, wie viele ber Scheusal Wandeln umber, und je offner, je werther!

Blind ift die Liebe, das Glüd; die Gelegenheit kahl, und der Bohllust Triefen und thränen die schielenden Augen.

Dem Schaamlofen mangelt bie Stirn, bem Frechen ber Schäbel, Jenem bas herz und bie Bruft und bie Zunge.

107

Ruhmfucht blabet ben Kropf, und bie Chrfucht blafet bie Baden Auf, als bliefe fie Pfeifen und Hörner.

hundert Ohren recket die Fama, entgegen dem tauben Bufall! — Freund, wie freche Gestalten!

Unter solchen wandelt der Mensch und härmt sich das Herz ab; Zwischen ihnen dreht sich das Leben Schlüpfrig. — Was wir lieben und fliehn, und hossen und fürchten Und begehren, sind — diese Gestalten.

#### Das Gelb.

108

In Kaufmannsläben wie in Palästen blinkt Das helle Gold; in riechenden Kellern, wie Auf Weihrauch=dustenden Altären Und in der Höle der seilen Unzucht.

Der Räuber, wie ber Bater bes Baterlands, Der Priester, wie ber Augur begehret Gelb. O wäre Gelb ber Menschenwürbe Bahres und einziges Gut; die Tugenb Würd' es allein befitzen. Das Laster fäh Man allverachtet betteln bie Straßen hin; Und Tugend ging' auf allen Wegen Reich und geehret und groß und glücklich.

109

Jetzt ist es anders. Freund, und so benke dann: Kann Geld nicht größer machen an Geist und Herz, Den der es hat, und auch nicht kleiner, Dem es entgehet; und können Schätze

Aufwiegen nicht die golbene Seele, die Sich selbst genug ist; ach, so genilget mir Bas ich besitze. Wär's ein Neines, Größer ist Das, was ich selbst mir werth bin.

110

# Der falsche Glanz.

In bem Glänzenben Allen ist Etwas Niedriges, Freund, Etwas Unlauteres, Das mir Etel und Abschen macht.

Möge Jenen des Auhms schallender Cymbelklang, Und sein prächtiger Ehrendrief Laut verklinden; er hat, was er sich laut erwilnscht.

Diesen qualet die Rangessucht Heimlich. Was er begehrt, scheint er zu fliehen und Zürnt dir, wenn du es ihm versagst.

111

Nicht mit trotiger Stirn, nicht vor den Thüren will Er erbetteln die holde Braut; Desto gieriger doch, besto verschlagener Sitzt der Freier ihm in der Brust.

Benen hebet bie Last, bie mit einträglichen Birben lohnet, bas Laurer=Amt. Er merkt anberen auf, bie er mit guter Art

Källe. (Schändliches Angbenspiel!)

Mit wie gleifsenbem Ernst, mit wie ersonnenem Schweigen bedet man List und Trug, Täuscht das glaubende Boll, lässet den Himmel selbst

Drohen, stellet ben Ohren nach. —

16\*

Daß im salzigen Meer außer bem Hauch ber Gunst Rein gefährliches Liftchen weh', Weiht bem Aeolus man heiße Gesübbe, kehrt Oft die Segel, das Steuer oft, Bis den Hasen anigt, bis man ihn froh erreicht.

112

Kränze krönen ben Mastbaum nun Stolz. Am Ufer erbaut steht ein Altar und dampst Festesopser den Göttern auf! —

Ich nicht also. Der Stuhl, ben ich besitze, sei Richt ein goldner; ein eichner Stuhl. Ferne, serne von mir, schimmernde Büberei! Jebe niedrig-erlauste Macht, Und die Ehre, die mit Schande besaben brückt!— Auch Gehorchen ist Macht. Ein Herz, Das sich selber regiert, sich zu gehorchen weiß, Hat das weiteste, schönste Reich.— Alles übrige sei froh übergeben Gott.

#### Der Glückliche.

113

Wer ift bann gliidlich? Neiben bie Götter felbst. Den tapfern Weisen, ber mit bem Schickal tämpst: So ift ber Arme, ber bes Reichen Golbene Tafel verschmäht, auch gliidlich.

Er hat, (und aff' er einfam im Winkel bort) Bei feinem Mable fröhliche Gafte ftets, Sich felbft; und muntre, frohe Diener, Burzenben hunger, Gefchmad und Efluft.

Natur ist seine Wirthinn; Gesundheit kränzt Mit unerkaufter Freude die Tasel ihm. Beiß wie die Milch, die er genießet, Rein wie das Wasser, das Er sich schöpfte,

Ift seine Seele. Schmedet die Traub' ihm nicht Auch ungekeltert? — Freude des Herzens, Freund, Ift inniger, als die die Lippe Schlürsend erhaschet im bustgen Nebel.

Ernsthafte Freuden dauren. Ein Lächeln, das Mit Kunst gebildet auf dem Gesicht erscheint, Gleicht dem gemahlten irdnen Kruge, Rühr' ihn nicht an; er zerfällt in Scherben.

115

117

#### Die zweite Euridice.

Willft Du wissen, warum Dein und mein Benno bes humen Glänzenbe Fadel verschmäht,

Und Sich nur und ben Musen lebt?

Br': als Bater und Mutter ihm Humens reicheste Gaben Priefen, ergriff ihn ber Gott; Begeistert sang er bieses Lieb.

"Seib mir, Lamien, fern! Ihr Enkelinnen Metellus, Töchter von hohem Geschlecht, Denkbilder des uralten Roms.

116 Selbst der Mutter der Gracchen, ich mag Corneliens Mitgift Nicht; fie bringet zu viel Bon Waten ihrer Abnberrn mit.

> Ihr auch, schöne Gestalten, die ihr im leichten Gewande Reusche Dianen erscheint, Des alten Sparta Böglinge;

Ach wie trilglichen Glanz schuf oft bie weibliche Schminke! Paphia's Reize, wie oft

Berwischte fie ber Schwamm ber Nacht!

Schöne Briseis! Es wirft bein Auge brennende Flammen; Aber, o leiber! in ihm Entzweien Schaam und Liebe sich.

Reusch ist jene Calpurnia, keusch mit brohenbem Auge. Manche Bacchante zerriß Im Stillen ihren Bentheus.

Eltern, qualet mich nicht mit Bräutewählen. Ich habe Meine geliebtere Braut Bor allen längst mir auserwählt.

Orpheus zweite Euridice fie; fie stammet vom hoben Gipfel bes Libanon nicht,

Bon Pindus Sainen ftammet fie.

| Als ich Ihre Stimme vernahm, erjauchzte bas Herz mir;<br>(Werber ber Liebe sind<br>Die Augen wahrlich nicht allein.)             |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gleich erkohr ich sie mir zu meiner Getreuen; es kränzten himmlische Musen bas Fest<br>Wit Kränzen aus Elysium.                  | 118 |
| Funszehn goldene Jahre, die wir zusammen gelebet,<br>Ohne Gezänk und Groll,<br>Wie goldne Tage schwanden sie.                    |     |
| Folgsam, wie die Sabinerinnen, ist meine Geliebte;<br>Frag' ich, antwortet sie mir;<br>Und nicht unwillig schweiget sie.         |     |
| Meine Echo; fie spricht, wie ich empfinde. Den zarten,<br>Jeto den helleren Ton<br>Des Herzens giebt sie mir zurück,             |     |
| Zürnet auch nicht, wenn ich ihr zuweilen nahe mit Unmuth;<br>Zürnender Liebe Gewalt<br>Entgegen kämpft sie freudiger.            | 119 |
| Ift gelehrter als Sappho, jedoch auch keuscher. Sie labet<br>Jeden geselligen Gast<br>Wit Anmuth, die sein Herz begehrt.         |     |
| Eine Penelope sie; auch unter Schaaren ber Freier Bleibt sie bem Manne getreu,<br>Und hat für Jeden ihre List.                   |     |
| Aber was allen Glauben besiegt, sie kostet bem Mann nichts,<br>Lebet vom Aether der Luft,<br>Und liebet weder Pracht noch Mahl.  |     |
| Und auch Mutter ist sie; o Mutter holdseliger Kinder,<br>Reicher als Niobe selbst;<br>Lucina bringt aus ihrem Schoos             | 120 |
| Schmerzlos Töchter und Söhne, Gefäng' und die füßesten Freuden — Bift ihr den Namen der Braut?<br>Die Cither hier in meinem Arm. |     |

121

122

123

# Gespräch mit ber Mufe.

2018 ber Dichter bie Magerkeit in Deutscher Sprache besungen hatte.

Der Dichter.

Seit ben lyrischen Dichtern mich Zugesellte ber Gott, ber ben Gesang beherrscht, Und mir reichte bie Cither, Lieb' ich, Römerinn=Muse, Dich.

Die Mufe.

Seit Teutonischen Sängern Dich Zugesellte die Zunft hagerer Dürstigen, Und Du ihre Gestalt sangst, Hafe, Untreuer, ich hasse Dich.

Der Dichter.

Tönt die Sprache Germaniens, Die statt Deiner anjetzt Sprache der Cäsarn ist, Scheint die schlanke Gestalt Dir Also widrig, o himmlische?

Die Mufe.

Keiner himmlischen Muse ziemt Solch ein Trauergesang; Eine der Schrecklichen Russ hinaus vom Avernus, Fieber, Sorge, den Hunger selbst.

Der Didter.

Käm' ich aber, o Zürnenbe, Reuig wieder und flöh', flöhe den rauhen Ton, Und in flißer Begeistrung Säng' ich unferer Liebe Glüd.

Die Mufe.

Bist Du gleich, wie ein Thracier Unbesonnen und sangst rauß wie der Boreas; Dennoch, kehrest Du wieder, Bleibt Dir meine, der Muse Gunst. Gespräch mit ber Muse.

Ms ber Dichter in altrömischer Sprache singen wollte.

Die Mufe.

Diesen jüngesten Frühling, Wer Legt' auf meinen Altar, hing an die Säulen ihn? Welcher Bittende störet,

Philomele, mir jett Dein Lieb?

Der Dichter.

Darf, versöhnete Göttinn, ich Deinem freundlichen Wort, darf ich ihm schüchtern traun, O so gönne mir Eines — Gib ein Zeichen der Liebe mir.

Die Dufe.

125

124

Auf zweigipflichem Felsen zwar Droben auf bem Parnaß wohnen bie Musen; boch Ihre Worte sind einfach. Rebe, Dichter, ich höre Dich.

Der Dichter.

Aus ber Quelle bes Alterthums, Bo Laberius trant, Nävius, Ennius, Möcht' ich schöpfen, und Oscisch Singen, Töne ber ältsten Welt.

Die Mufe.

Welche tolle Begierbe treibt, Bankelmilthiger, Dich! Gnigt Aganippe Dir, Gnigt Dir Pegasus Quell nicht? Sieh', wie hell er bem Fels entfülrzt!

Der Dichter.

126

Flaccus (Muse, Du weißt es selbst,) Ift mir süßer als Wost; aber Pacuvius Quell und Mutius Becher Möcht' ich kosten; wo ist der Quell?

Die Mufe.

hinter brohenden Felsen quillt Er verborgen im hain, ohne betretnen Weg. Mancher stechende Dorn wird Blutig rigen dir hand und Kuß. Der Dichter.

Reine brohende Felsenklust Schrecket mich; ich erklimm' Offa und Pelion; Durch Dabalische Gänge Schlüpf', ein anderer Theseus, ich.

127

Die Mufe.

Ungeheuer bewachen ihn, Schreckgestalten! Der Walb schallet von Löwen. Laß, Laß den kindischen Borwitz, Du mir lieber als Dir jetzt selbst.

Der Dichter.

Scheuchte mit der Meduse mich Pallas selber hinweg; bräng' ich so emfiger Bor! — Mich schützet ein Harnisch, Schwert und Helm und die Lilie.

Die Mufe.

Wohl bann! (wenn mir Apollo nicht Meine Bitte versagt,) morgen in Frlihe wird Dich erweden ein Lichtstrahl, Phöbus Blitz, ber ben Weg Dir zeigt.

128

Der Dichter.

Lebe wohl, o Horazische Süße Muse, Du bleibst meiner noch eingebent; Nach bestandnen Gesahren Abends kehr' ich in Deinen Arm.

129

#### Der verschnittene Sänger.

Dich entzücket, Marull, ber arme Sänger, Der burch Phrygische Kunst Cybelen 8 Raub warb; Süßer singet er bir, als alle Schwäne Unstres Apollo.

Mir nicht also. Die Stimme der Natur dringt Mir ins Kopfende Herz. Der falsche Triller, Tön' er Klagen und tiefe, tiefre Seufzer Als Philomele Rührt mich nicht. Mich erquickt ber Turteltaube Bahres Girren; ich haffe, (Freund, verzeihe Meinem ländlichen Ohr.) ich haß' unbärtge Lebende Cithern.

# Der Sochzeitsänger.

130

Bergebens lockt bu mich, ben Ermübeten, Zur hochzeitsibte. Ließe sich herkules Die Käule winden aus ber Rechte; Liebesgefänge mir abzuschmeicheln

Bermag itt Keiner. Siehe bas Baterland In Blut und Thränen. Siehe von Waffenklang Und Mord und Graufen es erfüllet; Könnte die traurende stumme Muse

Da liftern forschen, was Somenaus fingt? Mein Begafus, (und waget' er seinen Rlug,) Er schwinget ibn in ernfte Fernen, Sin zur Geschichte ber Römer=Borzeit,

Wie, ober hin zu jenem Barbaren=Neft, Das Deutschland brohet, ober zum Lager selbst Der Deutschen, die in wilder Irre Länder verheeren und selbst sich würgen. —

Kommt bann zurüd ermattet bas Flügelroß, Leg' ich ben Zaum ihm, lege bie Müftung ab; Und füge finnend wie ein Conful, Traurig erwägend der Böller Schickal.

# Segen und Fluch. An die versammleten Friedensgesandte.

132

131

Mso nahet ber Tag! Es besucht ums wieder Afräa; Mit Schande wird Bellona weggebannt. Seliger Tag, da einmal burch langen Jammer gewihigt, Der Plage wir vorziehen stilles Glück.

Seh' ich bie Furien fliehn? Den Reib mit zerbiffener Lippe, Die wilbe Ehrfucht mit bem Schlangenhaar;

Zwietracht mit zerrifinem Gewande, die grämliche Habfucht, Die auf verscharrten Kisten wachete. — 133 Bo sie gewandelt, wird mit Feuer die Erde gereinigt, Die Wunden ibrer Maue schließen sich.

Friede knüpfet die Herzen, indeft er die Schläfe mit Blumen Umwindet, und ben Ruft ber Liebe weibt.

Schaut sein weisses Gespann! Ein Amor lenket ben Zügel; Das keusche Chor ber Hulbgöttinnen scherzt

Ringsum den Triumphator, und streut vom glänzenden Wagen Mit vollen Händen Ros' und Litien.

Mulciber hammert nicht mehr in Aetna's Schlunde bem Mavors; Dianen und ber Ceres schniebet er

Mühliche Waffen, ben Pflug, die Hade, ben blinkenden Jagbspieß; Es wandeln Helm und Schwert sich gern in fie.

134 Faunen befuchen die Stadt; fie bringen die Gabe des Balbes; Bomona trägt am Arm ben vollen Korb,

Nymphen pflicken im Tanz ber Wiese Blumen und knlipfen Im Spiele fie aum Braut : und Hodzeitkranz.

Festlich = geschmildet fiehn bie Penaten; fie laben ben Gastfreund, Den Nachbar an ben traulichen Ramin.

Hefperus fieht ben frolichen Kreis, und wintet ibm Segen, Und gruft ibn öfters noch als Morgenftern.

Evius schlingt die Rebe nicht um den schattigen Umbaum Allein; durch Dorn und Heden zieht er sie,

hier an ber Mauer, und bort jum Fenster hindber; er suchet Den nachften Bea jum beitern Kreundesmabl.

135 Richt mehr gablet ber hirt die heerbe; fie weibet ihm ficher; Men allas schlummert, ober lehrt ben hain

hirtenlieber. Er fingt Amary Ilis; reicher als Maro An Landgefängen, kennet er fein Glück. —

Dies, o Quiriten, und mehr, wenn Eure Herzen zur Eintracht Sich neigen, schenkt ihr der entzückten Welt. Aber wendet ihr euch starr aus einander; so höret,

Aber wendet ihr euch starr aus einander; so höret, Was mich der Gott in mir zu singen zwingt.

Zeiten werben kommen, da über = und unter einander Die Böller stürzen und sich Mes wirrt, 136 Cimber und Gallier, Deutscher und Schweb', Engländer und Dacer,

Bannone, Belg' und Celtiberier. -

Und wie ein Sturmwind wird ber Thracer kommen; er brennet Den Weinberg weg in fressend kaltem Reif.

Ober ihr Mächtigen, soll ber Kothurn euch Wunder enthüllen? (Wer Frieden haßt, ift sie zu sehen werth.)

Schaut! Die himmlifchen fchiltteln, wie ilber Tobte, bie Urnen Des Rhabamantbus: Euch ereilt bas Loos.

Schauet! Die Luft entzündet fich felbft. Richt Jupiters Arm warf Die Blitze. Schwerter funteln um euch ber,

Flammenschwerter. Es schärfeten sie nicht hände ber Menschen; Die Erbe schleubert sie aus ihrem Schoos.

Und ben Bater würget ber Sohn, die erbarmende Mutter Das eigne Kind. Es treten zum Mtar

Flehende Greise; der Altar schweigt. Es bebet der Altar; Und stürzet und begräbt die Betenden.

Ms brohte ber Gott. Ich leg' euch Segen und Fluch vor, Ihr Hohen, wählt ben Segen Uns und Euch.

Pompejus, Casar und Cato.

Bei einem Gemählbe von Albrecht Dürer.

Schwer ists, erhalten was sich ein Reich erwarb, Wenn seine Tapsern selber im Kampse stehn Mit sich, um Alles. Mso brach einst Unter den Beiden die Welt in Stücke.

hier steht, der keinen Gleichen ertragen kann, Dort, der als Größern niemand erkennen mag; Und bürgerliche Wassen klangen Unter Pompe jus und unter Cäfar.

Den Frevel theilten beibe. Der Eine kehrt Dem Recht entgegen; Der bem Senat ben Speer. Es tont ber Stoß, und ach ber Freiheit Letzter erschrockener Schatte schwindet.

Rur Einer steht entgegen bes mächtigen Tyrannen Antlitz, unliberwindlich ihm. Der Römer Freiheit ist dem Cato Werther als Rom und die Gunft der Römer, 139

137

Ihm als sein Leben theurer. Und gleich mit Ihm, Denkt Cato's Gattinn. Nacket durchwandern sie Die Wiste Lybiens und wählen Beibe den Tod mit gezücktem Dolche.

Den Tob bes eblen Cato von eigner Hand Mag Cafar hören; aber ben Cato sehn Als Knecht vor sich, bas soll er nimmer! — Biele ber Leichen hast bu begraben,

Du Tobtengräber Julius. War kein Feinb Euch, Römer, übrig, baß ihr euch selbst erwürgt? Rein Thrazier? kein Dacer? Schrie nicht Craffus Gebein euch noch an um Rache?

140

## Fabricius Tag.

Mit vortreflichem Sinn Orbnete Rom Sich ein Bebentfest an. Des Kabricius Tag. Der vom Triumph Wieber zum Bfluge ging. Groß als Conful und Helb. Größer jedoch, Dak er es nicht mehr war. Bum Anbenten an ihn Legete bann Jeber bie Fascen ab, Trat zu seinem Geschlecht Wieber und warb Was er gewesen war. Anbre Zeiten, o Freund, Anberer Sinn Ewiger Dictatur. Würben Neben am Mann, Wie an ber Leim= Ruthe ber Bogel flebt.

Und o Wunder! Die Leim = Ruthe, sie schafft Abler aus Hänslingen; Abler, welche dem Zevs

Schmetternben Blitz Eragen ins Schlafgemach;

Pfauen, welche bes Schweifs Golbenes Rab Ueber fich felbst erhebt. —

O wie träte ber Pfau, Träte ber Aar Sanfter und fittiger,

Wenn Fabricius Tag Stellte ben Pfau Wieber zu Krähen hin;

Wenn Fabricius Tag Wieber ben Aar Jagte zu Hänflingen.

#### Demokrit.

143

144

142

Cyniter find wir nicht; auch jene Schule fei fern uns, Die uns ju ftarrem Gifen macht.

Linber, o Freund, und gesellig und hold sei unsere Tugend,

O Jüngling, bu von offner Brust.

Zwar wir dürsen im Geist die Sekten alle durchwandern, Es schleift daran sich Wissenschaft.

Wenn ben Demokritus ich bir jett erklare, fo bore Mit Luft an, was er Gutes fagt;

Das Miffällige laß ihm. Er pflegte, (saget bie Fabel) Zu lachen, selber auch im Schlaf.

Also hatte zum Scherz bie Ratur ihn lachend gebilbet;

Du weißt, fie spielt oft so und fo.

Diesen beherrschet die Leber, ben andern die kochende Galle, Bas ihn beherrschte, war die Milz\*).

<sup>\*)</sup> Ihr wurden aus einem Physiologischen Irrthum die frölichen Gemültsebewegungen zugeschrieben.

# 145 Einem, der Philosophie zu lehren auf die Akademie ging.

Des Hochgelahrten Stagiriten Rennbahn Gehft bu mit rafchen Rabern zu Durchlaufen und gelehrten Staub zu sammlen, Bereit zu jeglicher Gesahr.

Dich abzurusen von dem hohen Borsatz, Wär' eines unbesonnenen Katheberseindes Rath, ob deine Wange, Dein Auge zwar und deine Brust Dir selbst abrathen. Auf dam zur Maschine! Drei volle Jahre brehe sie;

Doch nimm noch mit bir beines Freundes Lehre:

146

147

148

Erhalte bein Gemüth gesund, Gesund die Brust, das Haupt von spätem Wachen, Bon Zank und Neuerungen frei, Und bleibe lieber bei der alten Leier.

Das Stadt- und Landleben.

An einen Rechtsgelehrten in Amsterbam, ber fich aufs Land begab.

#### Eine Rhapfobie.

Geht ihr gräulichen Sorgen, ihr hählichen Namen, Processe, Und was sonst Städtisches in Städten lebt!

Geht, verberget euch tief in jene Trauerpaläste, Du prächtges Elenb, glänzender Berbruß!

Mir gefället bes Freundes Entschluß, ber, bem Kerter ber Mauern Entronnen, sich fein Tustulum erwählt.

Warum thürmten Unsinnige wir die gehauenen Felsen? Bu fürckten etwa ibren schnellen Sturx?

Bu jurchten etwa ihren schnellen Sturz? Ober uns zu verbaun bes Himmels glänzenden Anblid?

Zu rauben uns einander selbst die Luft? Anders lebte voreinst in freier und fröhlicher Unschuld, Bon solcher Thorbeit fern die junge Welt

Auf bem Lande. Da blithn unschuldige Freuden. Sie füllen Mit immer neuer Wohllust unsre Brust.

| Da schaut man den Himmel; da raubt kein Nachbar den Tag uns; |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Apoll' aus frischen Karen Quellen beut                       |     |
| Trant bes Genius uns. O tennten bie Menschen ihr Glud nur;   |     |
| Gewiß in finstre Städte barg es nicht                        |     |
| Unfre Mutter Natur, nicht hinter Schlöffer und Riegel;       |     |
| Für alle blühts auf offner freier Flur.                      |     |
| Wer's nicht suchete, sands. Wer reich ist ohne Procente,     |     |
| Genießt. Sein Schatz ist, was die Erbe beut,                 |     |
| hier ber rinnende Bach, fein Gilber. Es fteiget in Aehren    | 149 |
| Sein Gold empor und lacht an Bäumen ihm.                     |     |
| Dunkel im Laube verhüllt fingt seine Rapelle. Da Naget,      |     |
| Frohloct und streitet seiner Sanger Chor.                    |     |
| Anders flagt in ber Stadt ber gefangne traurige Bogel;       |     |
| Ein Skave, der ihm seine Körnchen streut,                    |     |
| Glaubt, er singe dem Herrn; mit jedem Tone verwünscht er     |     |
| Den Biltrich, ber ihm seine Freiheit stahl. —                |     |
| Auf bem Lande beglückt die Natur; ihr Affe, die Kunst barf   |     |
| Rur furchtsam bort und züchtig sich ihr nahn.                |     |
| Schau hier biesen Palast, die grüne Laube. Gewölbet          |     |
| Bon wenig dichten Zweigen birgt sie dich,                    |     |
| Wie den Persermonarch sein Haus von Cedern und schenkt dir,  | 150 |
| Bas Jenen flieht, gefunden süßen Schlaf.                     | 150 |
| Große Städte sind große Lasten. Der eigenen Freuden          |     |
| Beraubet, hascht nach fremden Freuden man.                   |     |
| Alles in ihnen ift gemahlt, Gesichter und Wände.             |     |
| Gebehrben, Worte, selbst bas innre Herz.                     |     |
| Alles in ihnen ist von köstlichem Holz und von Marmor,       |     |
| Bon Holz und Marmor selbst auch Herr und Frau,               |     |
| Eine Riobe fie. Sabinerinnen in Städten                      |     |
| Sind feltne Regen in Aegyptenland.                           |     |
|                                                              |     |
| Wandle die Straßen hindurch; da stehen prächtige Tempel,     |     |
| Doch was Lebendiges in Straßen webt,                         |     |
| Jagt nach Gelbe. Da fluthet und ehbt die stürmende Menge,    |     |
| Getheilt von Winden widrigen Geschicks.                      |     |
| Lauren auf den Gewinn mit tausend Klinsten und kennen        | 151 |
| Nur Eine Kunst nicht, würdigen Gebrauch.                     |     |
| Und wie kenneten sie die zarte Kunst? da Begierbe,           |     |
| Und Sorg' und Angst ihr Herz mit Quaalen peitscht.           |     |
| Setze man Schüffeln auf; es ströme echter Falerner;          |     |
| Die Miline huften . und her traunice                         |     |

Nicht fich felbst geborenbe Wirth fitt matt an ber Tafel -D Landes = Armuth, o wie bift bu reich! Wenn man hungert, so ift man bort, was jegliche Jahrszeit Un mannichfaltiger Erquidung bir Froh gewähret. Der Pflug wird Tafel, das grinnende Blatt wird Ein reiner Teller für bie schöne Frucht, Reinliches Bolz bein Krug, bein Wein bie erfrischenbe Quelle. Die frei von Giften bir Gefundheit ftromt, Und mit sanftem Geräusch zum Schlaf bich labet. Inbeffen Boch über bir bie Lerch' in Wollen fingt, Steigend auf und bernieber und icient bir nab' an ben Riffen In ihr geliebtes Meines Furchenneft. Solden Freuden vermählest bu. Freund, noch schönere Freuden. Gin ameiter gludlicher Bortenfius. Jebe Blume, bas Beilchen, bie neugebohrene Rose Berjungen bich, und wenn ber Himmel brobt, Miehft bu in beinen Monischen Sain, bas Tempe ber Mufen, Wo beilger Lorbeer jeden Baum umkränzt. Jeglicher Eichenzweig eine Cither traget. In Tibur. In Alattus Tibur finbest bu bich bort. Begafus Suf folägt. Siebe ba fpringt eine Quelle. Du trinkeft: Barlaus mit bir fcopft und fcopfet tief. Satyren borden mit spitzigem Ohr und geschloffener Lippe: Tritonia legt ihren blanken Belm Nieber und lauschet. Indeg wetteifernd Phobus = Apollo Die Cither felbft ergreift und tampft mit Euch. Blückliche Zwei! — Rein beiliger Dichter wohnet in Stabten; Und weilt er ba. so wohnet sein Gemüth

154

153

152

#### Sätularisches Lieb

Auf bem Lanbe, wo Chöre singen in grünenben Hainen, Da wars, wo Orpheus Hain und Felsen zwang. Göttergeliebter Greis, vergebens knüpf' ich an beinen Auch meinen Kaben. Lebe, lebe wohl.

an bie Gefellichaft, ju welcher ber Dichter geborte.

Die du menschlichen Clends dich erbarmend, Einer heiligen Angelobung Tochter, Dies Gelübbe geknüpft, das dis zum späten Enkel hinausreicht.

Berbers fammtl. Berte. XXVII.

Göttinn, fruchtbare Mutter, eble Inngfrau, Der von Rosen ein Kranz und weißen Lissen Ihre Schläse betränzt; Jo! ber Paan Singet Triumph bir.

Denn du wuchsest empor, beherzt im Unglild Und vorsehend im Glild. Wenn Weste schwiegen, Führt im Sturme der Nordwind froh und sicher Dich in den Hasen.

Nuten mußte bir, wer bir schaben wollte, Feinde nähreten dich. In Ungewittern Troff aus Wolken, die Untergang dir drohten, Honig und Milch dir.

Wie bort Herkules Berg, bestürmt vom Meere, Unerschiltterlich unter schall'nden Wogen Steht; so unter den Fluthen, die dich beckten, Stehest und ftandst du.

Was ich finge, bezeugt ber umgewälzte Kreis ber Zeiten; ein fäkularscher Päan Schallt bir, Lorbeerumkränzte, ber Attare Ziemen und Musen;

Anbacht ziemet der Göttinn, frommer Weihrauch Und ein heiliger Schaur. Aus wilden Thieren Schuf fie Menschen; es solgten ihrer Stimme Wiltende Tiger.

Blike sandte fie ungeweihten Hainen; Welcher Winkel im Meer am Erbenrande, Welches Thule war je ihr unzugänglich? Welche der Alpen?

Wo die Stilrme der Welt das Neft sich pflanzten, Dort wo ewiges gelbes Eis die Gipfel Deckt; es wacheten Greise; doch ihr Fuß ging Ebenen Weges

lleber Gipfel und Abgrund. Allenthalben Bandeln Boten der Göttinn, allenthalben Fremd und Bürger. Dem Tugendreichen gnilget Eigener Reichthum. 155

Wenn ein einziger Wink das Schiff erschüttert, Stürzt ein Brett in die Woge; kaum drei Finger Ueberm Rande des Todes schwimmt der Kühne Sicher und surchtlos.

157

Und ein Kühnerer schwimmet ohne Schiffbrett Zu Molutten und Magellanus Inseln, Trinkt Mäotischen Sumpf, als tränk' er sühes Wasser bes Rheinstroms.

Deine Segel, o Göttinn, schwellen aller Zonen Winde, der Oft- und Beft = und Sildwind Wie der Norden; es wallen beine Schiff' auf Zeglichem Meere.

Bis zum Lande der Fabel reicht bein Weltruhm, Der Japaner und Indier, der schwarze Reger danket im Wassersosen Lande Duellen des Heils dir.

Päan auf! und Triumph, breimal Triumph bir, Der Tyrannen zu ihrem Siege bienten, Purpur bringen fie bir von Oft und Westen, Glänzenden Purpur,

158

Siegesklänze, von Bflich=frembem Laube Dir geflochten; du hast mit beinem Blute Dort Brasiliens, Sina's, Englands, Deutschlands Fluren gefärbet.

Ueberwunden besiegen wir. Zu Boden Tief banieder gebrildt erstehn wir glorreich; Unsre blutige Saat entsprießt zu reicher Frölicher Ernte.

So bisher. Es beginnt ein neu Jahrhunbert; Herr, mit welchem Berhängniß? Mit Demfelben! Bieberkehren die heilgen Sterne Cosmas Und Damianus.

159

Der Rampf mit bem Tobe.

Was wird endlich werden? So oft ergriff ich die Leier; Ach sie bringt mir keine Gesundheit. Fühl' ich des Lebens Kahn nicht abwärts schleichen? Er zittert Langsam hinab zum Strome der Lethe. Wohl dann! Komme der Tod mit Köcher und Bogen gerüstet; Diesen Schild halt' ich vor die Brust mir. Bester als Ajax Schild wirst Er die Pseile des Todes Rüchvärts. Sehet, es ist meine Lyra. Und erlieg' ich alsbann; du hast nicht Ehre vom Siege, Tod! Du hast einen Schatten erleget\*).

160

#### Der längere Tod.

161

Sechzig Ernten und sechzigmal,
Freund, erlebetest du, daß dir Dionysus
Trauben preßte. Du willst noch mehr
Ernten sehen und sühst glühenden Ledensdurst
Bis zur Hese des Kelchs. — Wohlan,
Trinke, trinke den Kelch dis an die Hese. Schon
Naht dem Auge, dem Ohre naht
Dunkle, schwiegende Nacht. Schwindel und Blödssun nahn
Deinem Haupte. Wie zittert dir
Hand und Fuß! Du erliegst unter dem Ungemach,
Das in Regen und Sturm und Schnee
Und in Schlossen auf dich, armer Beladner, fällt.
Ach, die schöseren Jahre — sind
Sie vorliber o Freund, wilnschen am Leden wir
Uns nur längeren schwerern Tod.

162

# Mpstische Chorgesänge.

163

1.

# Schmerzen ber Liebe.

Bittere Quaalen find Quaalen ber Liebenden, Deren Labung ein Durft, benen Ambrofia Ihr unendliches Sehnen, Ihre Trauer Erquidung ist.

<sup>\*)</sup> Anspielung auf bie burre Geftalt bes Dichters.

Deines Herzens tiefe Wunde, Liebende, wer kann fie heilen? Da des Arztes Hand du scheneft, Sprich, wer wird dir helsen?

Märtrerinn, und suchst ber Marter Reue, dir geliebte Schmerzen! Dir gefällt bein Quaalgeliibbe; Sprich, wer kann dir helsen?

Bas die milbe Erbe barbeut, Kühlend Basser, Balsam = Aether, Milch und Honig, aller Blumen Bohlgeruch ist dir wie Galle; Ach, wer kann dich heilen?

Wie weissagend die Furcht mir oft Eine Warnerinn sang; sie sang: "Unter den Unbezwingdarn ist Liebe das Unbezwinglichste. Glühende Pfeile schießet sie, Unauslöschlichen Feners voll. Und die ernstere Liebe, sie, Deren Flamme der Aether ist, Ach, sie scherzet und spielet nicht; Sie umbildet das weiche Herz, Bricht die Härte mit ihrem Pfeil, Wirft zu Boden, die sie erhebt." —

Eure Schwester, Gespielinnen, Die im Tobe der Sehnsucht liegt, Ist nicht todt; o sie schlummert nur. Seht, wie athmend das Herz ihr schlägt, Wie ihr Mund nach Erquickung lechzt!

Nehmt, o nehmet in euren Schoof, Unterstützt die Gesunkene, Schlingt ben liebenden Arm um sie, Daß sie ruhe von ihrer Quaal.

169

2.

#### Nachtfeier der Liebe.

Liebe jetzt, wer nie geliebt hat! Wer geliebt hat, liebe jetzt! Wie ber Hirsch vom Pfeil getroffen, in sich träget er ben Pfeil, Glibnber Durft verzehrt ben Matten, Durft verzehrt ben Blutenben; Ueber Fels und Dornen eilend, lechzend nach dem frischen Quell, Hört er rauschen, sieht ihn blinken, stürzet nieber und erlechzt.

Liebe jetzt, wer nie geliebt hat! Wer geliebt hat, liebe jetzt. So die Seele, die der höchsten Anmuth süher Pfeil durchdrang, In sich trägt sie ihn und liebt ihn; er verzehrt ihr Innerstes. 167 Richt genesen von der Wunde, zur ersehnten Quelle will Sie hinsiber, sieht die Quelle, dürstet, lechzet, und erlechzt.

Liebe jetzt, wer nie geliebt hat! Wer geliebt hat, liebe jetzt! Süßer Tob, du Wunsch des Herzens, neues Leben, höchster Wunsch, Wenn nach hingefunkter Bürde freier Aether uns umfängt, Dem entkommnen Erbenpilger ösnet sich des himmels Thor, Alle Seligen empfangen ihn mit Brilder=Schwestergruß.

Liebe jett, wer nie geliebt hat! Wer geliebt hat, liebe jett! Schweigt, ihr Thränen! Keine Flöte Nage ben gefunknen Staub. Eine Stimme tönet broben, Eine tausenbstimmige 168 Freude! Freude! Keinen selgen Märtyrer beweint man mehr; Man besingt ihn. Auf! besinget, singt ber Liebe Märtyrer.

Liebe jetzt, wer nie geliebt hat! Wer geliebt hat, liebe jetzt! Hort! bie Chöre tönen lauter! Süße Namen tönen sie: "Rose, Königinn ber Blumen, unter Dornen aufgeblüht! Perl' aus tiesem Meeresabgrund', aller Erbe Köstlichstes! Neine Lilie bes Thales, unentweihte Lilie!

Liebe jetzt, wer nie geliebt hat! Wer geliebt hat, liebe jetzt! Schöner ist der Tag des Todes, als die Stunde der Geburt. In des ewgen Friedens Zelte ruhet die Entkommene; Kränze dusten. Hymenäus stimmet an den Brautgesang: Und die Königinn der Blumen. Selige, sie blübet dir.

Liebe jetzt, wer nie geliebt hat! Wer geliebt hat, liebe jetzt! Weinst du noch? Der Freude Thränen sließen, wenn umber du schaust; Deine Saat ist nicht verlohren, deine Trauben prangen schön; Jeder Bunsch ist dir gewähret, mehr gewährt als jeder Bunsch: Denn wer Den hat, den du liebest, trinkt der ewgen Wonne Meer.

170

#### Der Beherzte.

Umfonst verschwenden seufzend die Tage wir; Bergebens zanken wir um die Weisheit. Laßt Das eitele Gezänk, ihr Streiter; Höret der Muse begeistert Lied an.

Ber ist ber Beife? Ber sich geniget, wen Bom heilgen Rechte listerne Willihr nicht hinweglodt, noch bes Machtgebieters Drohendes sunkelndes Schwert hinwegschreckt.

Der ist ein König, welcher die Furcht bezwang! — In Gottes schönem Tempel, der weiten Welt, If seine Brust des heilgen Tempels Stiller Altar, der der Gottheit ziemet.

Richt Rhein und Donau zeichnen die Grenzen ihm Des Baterlandes. Ob zu Italien, Zu Böhmen Prag und Rom gehöre, Klimmert ben fremben erhabnen Gast nicht,

Der Gottes Welt bewohnet. Sein Pallast ist Die weite Burg, um die sich die Sonne wälzt, Sein Dach der himmel. Enge Mauern Kothiger Städte sind sein Bezirk nicht.

Das Jahr ber Aera, als er gebohren warb, Der Bater, ber ihn zeugete, find nicht Er. Am Licht bes Tages, frei vom Truge, Offen zu leben ist seine Weisheit.

Recht leben heißt ihm Leben. Den hauch ber Luft Genießen ift kein ganzer Genuß bem Mann, Der nur von Ruhmeswerthen Thaten, Früchten bes Geistes, im Geiste lebet.

Wie jedes Jahr vom Himmel herniedersteigt, Ists ihm das Beste. Gestern und morgen sind Ihm unbekannt; für heute lebt er, Heute mit Göttern und mit sich selber.

Auf Einen Punkt versammlet, gebraucht er siets Sein ganzes Leben; eben so froh bereit, Die Bürbe fortzutragen ober Beg sie zu wersen mit heitrem Blide.

171

Der ist ein Freimann, welcher sich selbst besitzt, Ein Ebler, ber sich ebler als alles Golb Das sein ist, achtet, und die Gliter Jenseit der Grenze, der weiten Grenze

Des eignen Muthes, großer Beklimmerniß Richt werth halt. Wollt' ein mannlicher Sinn bas Haar, Das ihm entfiel, mit bangem Seufzen Ober mit Sorge zurud erbetteln?

Dann forgt ber Beise, wenn es zu wohl ihm wirb; Benn ihm bas Shickfal schmeichelte, fürchtet er, Im Unglück tapser. Steht ber Unsall Eisern, ein kämpsenber Schütze vor ihm;

Er kämpst und wirst entgegen mit gleicher Kunst Und sängt und nutzt die Pseile des Schickals, bis Die letzte Stund' erscheinet; freundlich Nimmt er sie auf, die er längst erwartet,

Wie sie die Götter senden. Ift unser Tob Entkerkerung des Geistes; wer zitterte Wenn Ihm, dem Langgesangnen, endlich Sinket die Fessel, und Freiheit sein ist? —

Wer mir gehorchet, sage ber stillen Schaar Der Schatten, wenn ihn leise bas Schickal ruft: "Hier bin ich!" Weihend sich ben Göttern, Laß' er bahinten was nicht mehr sein ist.

Bollenbe, Lieb. Was könnte mein Birnia, Mein Paullus fagen, bas bu nicht auch gefagt? Jetzt ruhn wir unter biefer Eiche; Morgen beginnen wir andre Lieber. 173

### Maria.

177

#### Die Unnennbare.

Wo beginnen und wie soll ich vollenben, Jungfrau, beinen Gesang? ben hunbert Sprachen Singen, hunbert Sprachen in jeber Zone Singen einst werben;

Der bie Berge ber Welt, als fie jum himmel Aufflieg, alle ben Scheitel neigten. Alle Ströme rauschten Gefang Dir mit ber Berge Webenben Wipfeln;

Hermons Hain, und die Au Engebbi, Karmel, Und vom Himmel gepflanzt, die alte Ceber Libanons, und der Palmenhain, Cypreffen Und Terebinthen.

178

Deines heiligen Landes Strom, der Jordan, Theilte sich und berührte dir die Ferse Sanst; in Hesbon spielte mit deinem Abglanz Leise der Zephyr.

Und wie soll ich bich nennen? Dich, bes Lebens Heilquell, Schatte ber Müben, bich in Flammen Glänzenber Rosenbusch? Den Stern am Morgen Ober Aurora?

Jene Taube, die einst des Friedens Oelzweig Ueber Ströme der Sindenfluthen brachte? Turteltaube, die unserm Erdenjammer Tröstungen zugirrt? Regenbogen der Gnade über dunkeln Wolken? Rose der Doruen? Wenn einst Jede Schöne Blume verblüht, der Blumen schönste Blühet unsterblich.

#### Mutter und Rind.

179

Holber strahlet bas Auge Dir Süße Mutter, im Glanz himmlischer Freude, wenn Auf ben rosigen Knaben Du Nieberblickst, und Ihn leise bem Herzen nahst. Zarter schlingen sich Blum' und Stamm Nicht zusammen, wie Du, Kind, an der Mutter Blick, Wie die Mutter an Deinem Blick Hangt und trinket in ihm Athem der Seligkeit. O Ihr Beide, die nur Ein Herz, Eine Seele beleckt! Mutter dem Sohne Du, Sohn der Mutter des Lebens Band\*).

### Die Mutter unterm Kreuze.

180

Unfäglich ist dein Schmerz, und bennoch siehest du, O Mutter, unterm heilgen Kreuz, Mit deiner Brust es stillzend. Was du siehst, Und wer dich siehet, Freund und Feind, Drängt tieser dir das Schwert ins blutge Herz. Doch seht! Sie blicket ruhig an, den Sohn. Die Martern haben alle ihre Kraft erschöpft; Sie saugt in sich des Sohnes Tod. O Hochbetrübte, theile deinen stillen Schmerz, O theile deinen Schmerz mit mir.

#### Der Anblick ber Liebe.

181

Rings umwacht von der heilgen schönen Flamme, Göttinn, kiffet der Mond, es kilft die Sonne, Deine Dienerinn, Dir den zarten holden Segnenden Fußtritt.

<sup>\*)</sup> Coagulum vitae.

Bring' es Gnabe bem Dichter, bag er Dich fang, Dich, umwacht von ber heilgen schönen Flamme. Richts versaget bir Der, nichts ift, was Er Dir Könne versagen,

Der am Kreuze, so oft mit Mutterbliden Du Ihn schauetest an, ber Liebe Stärlung Ihm zusenbenb, mit vestem Blid hinaufsah, Auf zu bem Bater.

#### 182

183

# Die Göttinn bes Frühlings.

Einzig Holbe, Zarte, Schöne, Deren Glanz die Welt erleuchtet, Deren Lieblichkeit den Frühling Wiederbringt mit tausend Blumen, Zarten Blumen, die dir gleichen, Sei gegrüßet, Frühlingsmutter, Blumengöttinn, sei gegrüßt.

In bem Chor ber schlanken Schönen, Ihren Bräutigam zu kränzen, Suchen viele Golb und Aleinob. Du, ein Aleinob selbst, erscheinest Wie ber Mond im Chor ber Sterne, Wie die Sonn' im blauen Aether glänzend Alles überbeckt.

Benn aus unferm Thränenthale Du zum himmel wieber aufsteigst, Liebend wallet jeder Zephyr Zu berühren beine Lode; Und ben Schleier dir zu lösen Drängen sich im Taubensluge Engelknaben zu dir an.

Darf ich was von dir erflehen, Königinn, so laß der Sonne Schönen Glanz uns froh genießen, Treibe weg die bösen Tage, Bändige der Seelen Aufruhr, Und zerbrich des Krieges Wassen, holde Friedensköniginn.

184 Laß ben Müttern ihre Knaben, 3hre Töchter froh erwachsen, Eöchter, wie die leichten Rehe, Knaben, wie die jungen Löwen. — Benn der Rächer Wollen sammlet, So befänftige, du Holde, bittend ihn mit beinem Kus.

#### Die Göttinn bes Saines.

185

Jungfrau jener Haine, ber Berge Göttinn, Rings umschattet und rings umgrünt von Zweigen, O wie sehnet' ich mich, zu knien vor beinem Hoben Altare.

Aber ber Wagen eilt. Ich send' hinauf bir, Wie getremet ein Freund bem Herzgeliebten, "Heil bir!" Sage die Echo mir vom Berge: "Liebender, Heil bir!"

# Die himmelfahrt.

186

An dem Tage, da du der Erd', o Jungfrau, Dich entschwingend, hin über die Gestirne Stiegst, da neigete sich, bestreut mit Blumen, Dir der Olympus;

Und ein füßer Gesang, als Du hineintratst, Scholl den himmel hindurch dir laut entgegen: "Wer ist Sie, die aus wilden dunkeln hainen Glänzend hervorgeht?

Eine Göttinn, in Sich, o ganz in Sich schön, Uebersließend an Reiz, und silfen Freuben; Um sie bustet ber Aether; lieblich lehnt sie An ben Geliebten

Ihre holbe Gestalt. So tritt in seine Stillen Reiche ber Mond; so blickt die Sonne Auf am Morgen; es küßt ihr Blick auf, alle Thränen Aurocens."

Unter solchen Gesangen hobst bu höher Dich, o Mutter im Arm des Sohns, und über-Stiegest Alles was Gott nicht ist und tauchtest Dich in der Gottheit

Glanz. O felige, Gnabenreiche Jungfrau, Laß vom Meere ber Freuben, laß aus beinem Bollen Becher, auch nur ein Tröpflein stillen Unfere Thränen.

188

#### Die Tabellose.

Welche Nymphe bes Hains erwählst bu, Lieb, bir? Keine Nymphe bes Hains: die Unbesleckte, Die als ewige Weisheit vor dem Schöpfer Liebend im Rath stand.

Berge waren noch nicht, nicht Thal und Higel, Meer' und Ströme. Den Sternenplan zu ordnen Sann ber Bater; ba reichte fie ben goldnen Glänzenden Plan ihm,

Barb die Schafferinn, theilte Licht und Dunkel, Gab den Wellen ein Ziel, erschuf sich Menschen; Kein Bergehen der Menschen nahm ihr ihren Leitenden Zügel.

189

Aus Berbrechen erschuf sie neue Gnaben; Beisheit aus Labyrinthen; tief im Dunkel Neues schöneres Licht. Sie schwamm als Arche Ueber ber Sünbsluth,

Brannt' im feurigen Busch, die Unversehrte; Unentweiht, eine Lilje unter Dornen. Bas gebohren ift, stirbt; sie ging unsterblich Auf zum Olympus.

Geht zu schauen hinaus, ihr Töchter Sions, Eure Königinn. Auf viel schöne Persen Strast der Morgen; sie ist des Aufgangs schönste Thauende Berse. Biele Jungfraun schweben in himmelschören Um den Einiggeliebten; unter allen In nur Eine die Auserwählte, reine, Glänzende Taube.

#### Schwanengesang bes Dichters.

190

Bankt nicht unter mir die Erbe? Beigernd sich den Undankbaren, Den Bergessen zu tragen, Der so oft, vom Himmelsseuer Angeglisht, die Saiten rührte, Und in träger Ohnmacht seine Nazarenerinn nicht sang,

Die ihm, was in seinem Liebe Lieblich ift, ben Kranz von Rosen, Lilien und Myrthen reichte, Die ihm, was in seinem Herzen Liebe war, zur Liebe weckte; Und in langem tobtem Schweigen unbankbar vergaß ich sie!

Mein unziemendes Berbrechen Belche Quelle wirds verföhnen? Seit des Benufiners Leper Mir entfant, und Hippotrene Mir verfiegte. Wohin foll ich Benden die zerrifinen Segel? woher schöpfen Lobgesang?

Soll ich sie mit jenem weichen Eitlen Dithyrambus preisen, Bie ihn anstimmt Hymenäus, Wie Dionysus ihn anstimmt? Nein! aus Thetis Silberwellen Steige mir ein reines Loblieb, steig' ein Schwanensieb hervor.

Denn bie mir entsunkte Leper Meines Flaccus ward zum Schwane. Tauchend in die Silbersluthen, Glänzend wie am Strom Cappler Sich Apollo's Liebling sonnet, — Warum sollt' ich ibn nicht rusen, ibn nicht loden zum Gesang?

Digitized by Google

\_\_\_

191

Schöner Schwan, bei beinen Schwestern Die im Pabus, im Mäander, Die im Mincius sich baben, Ruf' ich bich, o du der Rymphen Freude, du der Wellen Orpheus, Komm mit deinen tausend Stimmen, schissend Loblied, schwimm heran.

Du, bem Phöbus seine Lieber Und Weissaung mitgetheilet, Der aus dieser Welt in Jene Uhnend sich himiber singet, Du mit heiligen Gesängen Schönbeladnes holdes Kahrzeug, zeige dich und schwimm beran.

193 Weilst du noch? Die Liste wehen Lieblicher. Die Nymphen horchen: Siehe ringsum die Gewässer, Hier in diesem stillen Hosen, Auen, Higel, Alles schweiget. Auch bein Bruder unter Sternen glänzend, sieh' er horchet Dir.

— Sehet er erscheint und schwinget Weit sein glänzendes Gesieder, Taucht hinein sich in des himmels Abglanz, blickt hinauf gen himmel, Wendet itzt den hals und segelt — Singend, was ich singen sollte, hält er rubernd an. Er singt:

"Aller Anmuth, aller Gnade Aller Huld geliebte Mutter, Du Bescheibene, Du Keusche, Sinnenrein und rein im Herzen, Heilige, hochheilge Jungfrau, Nimm von Lust und Strom und Sonne, nimm ein reines Loblied an.

Du Krystall, in bem sich Himmel, Sonn' und Mond und Sterne spiegeln, Demuthvolle, die den stillen Glanz der Gottheit offenbahrte, Du des ewigweisen Rathes Heiligthum, Gefäß der Liebe, Mutter aller Lieblickeit.

Engel reichen bir ben Scepter. Heilge Bäter, Patriarchen Neigen sich vor dir der Tochter. Jungfraum weih'n dir ihre Kronen, Märtyrer dir ihre Palmen, Und in Einem Lobgefange preiset Dich des Himmels Chor.

Friedebringerinn, du öfnest Sündern die verschloßne Pforte Zur Berzeihung. Aller Kranken Pflegerinn, du der Betrilbten Arzt und süßer Trost und Labsal, Retterinn zu Land und Meere, Du der Sinkenden im Schiffbruch, der Berirrten Retterinn.

Alle Christenheere banken Dir ben Sieg. Du giebst ber Erbe, Wirst ihr geben Frieb' und Freube; Darum seiret dir der Aether, Darum wallen die Gestirne Liebend um bein Haupt; es klissen Mond und Sonne beinen Tritt,

Königinn." — Er kehrt bie Segel, Taucht hinein sich in die Wellen, Schläget breimal noch die Flügel, Singet breimal noch Maria, Und erhebt sich im Triumphe Auf zu seinem Sternenbruder und verschwindet meinem Blick.

Königinn, nimm an das Loblied, Das die Schwangewordne Cither Dir noch Einmal fang, und führe, Führe mich mit deiner Rechte Hin durch Krieg = und Weltgetümmel. Unverrückt will ich dir folgen, wie durch Freude, so durch Leid.

Digitized by Google

195

197

#### Die Balbraft.

(Ein Marien = Rlofter auf ben Tirolergebürgen.)

Die ein heiliger bunkler Hain in Wollen Rings umschattet und bedt mit seinen Zweigen, Indeß über ben Wollen sie umwallen Liebende Sterne.

O wie lisstete michs, bort ihren heilgen Sitz zu schauen, umringt von hohen Felsen; Tief zu schauen hinab ins Thal der Erbe, Nahe den Sternen.

Liebe rief mich hinauf. Ihr Freunde, kehret Kehrt und nehmet hinab mein Wunschgelübbe, hier zu sterben. In welchem Schatten sänd' ich Süßere Ruhe?

198

haucht aus jeglicher Höle mir nicht heilger Schau'r entgegen? Es ift, es ist die Romphe, Die mich liebend umfängt! Es ist der Gottheit Nähere Nähe.

Laßt mich! Werbe ber Gipfel eh' ein Abgrund, Eh ber heiligen Walbrast ich entsage. Gönn', o Göttinn, bereinst in Deinem Schoos hier Rube bem Miben.

## III. Nachschrift.

Eine Rechenschaft des Ueberseters.

Nebst zwei Briefen

nod

Barläus an Balbe.

Man wolle diese Nachlese Baldischer Gedichte für das 201 halten, was sie seyn soll, für eine kleine Sammlung erläuternder Belege zu den Lebensumftänden und der Denkart des Dichters. In Dingen, die ihn selbst angehen, sie mögen Scherz, oder Ernst, Satyre, Freude, Zeitkürzung und Hoffnung betreffen, ists am besten, ihn durch sich selbst kennen zu lernen; daher einisgen dieser Gedichte ihre volle Genialität geblieben ist. Auch der mystische Sänger, auch der Ordensmann mußte sich zeigen, beibe nur in dem schmalesten Raume.

Der kleine Marien=Tempel, ber am Ende der Sammlung 202 ber Schutzgöttinn des Dichters errichtet ist, wird niemand bestems den. Ihr weihete er seine zartesten Empsindungen und besang sie in jeder Gestalt; so daß man ihm eine schöne Blume seines Dichsterkranzes nehmen würde, wenn man ihm diese und mehrere unübersetzte Gesänge raubte. Wer die Besungene nicht für eine Heilige halten will, dem sei sie Muse unsres Dichters, eine christliche Aglaja oder Beatrice, das Ideal jungsräulicher, mütsterlichen Tugenden oder die himmlische Weisheit.

Mir bleibt übrig, als Uebersetzer vom Zweck meiner Arbeit Rechenschaft zu geben, damit niemand bei ihr etwas anders suche,

als er findet. Nichts weniger war nämlich meine Absicht, als ben ganzen Balbe, wie er bafteht, zu geben; wer ihn also will, für 203 ben stehet er noch unübersett da. Mir geziemte es, weber seiner politischen noch firchlichen Lage, am wenigsten seinem Geschmack in Allem nachzugehen, wovon das Kenotaphium die Urfachen Will man ihn in dieser Gestalt nicht einen übersetzten Balbe nennen, so nenne man ihn einen verjungten Balbe und übersetze ihn selbst. Ich folgte bem Geift seiner Muse, nicht jebem seiner Worte und Bilber. Bei seinen lyrischen Studen behielt ich den eigenthümlichen Ton Jedes berselben im Ohr, den Sinn und Umrik besselben im Auge. Schönheiten habe ich ihm nicht geliehen, wohl aber Flecken hinweggethan, weil ich seinen großen Genius zu sehr ehrte, als daß ich mit kleinfügigem Stolz ihn in diesen zur Schau stellen sollte. Wo bem Umrik seines Gebichts etwas zu fehlen schien, zog ich mit leiser Hand, wie bei einer alten Zeichnung, die Linien zusammen, damit ich ihn meiner Reit barftellte. Ueberhaupt war mir an bem Geift, ber in 204 seinen Gedichten athmet, und am Inhalt berselben oft mehr gelegen, als an der Einkleidung selbst, ob mich gleich auch diese in ihrer reichen und neuen Mannichfaltigkeit sehr reizte. Albern wäre es gewesen, wenn ich nicht jeder dieser Einkleidungen das Licht gegonnet hatte, das sie in unfrer Sprache und zu unfrer Zeit Sie locte dies Licht von felbst an sich. fobert.

Es giebt mancherlei Arten der Uebersetungen, nachdem der Schriftsteller ist, den man bearbeitet und der Zweck, zu welchem man ihn darstellt. Anders müssen z. B. die classischen Alten, wiederum anders unter ihnen die Dichter und Prosaisten behandelt werden; ja auch keine Art der Poesie dars in dieser Behandlung der andern völlig gleich seyn. Die lyrische Poesie und das Epigramm sind vielleicht die eigensinnigsten unter allen; da sie nicht übersetzt seyn wollen, so muß man sie mit der gewissen. Ber hierinn keine Versuche gemacht, oder wem die Muse dazu Gefühl, Ohr und Sprache versagt hat, sollte hierüber nicht

richten, ober wir reichen ihm die Leier selbst, daß er sich als Meister zeige.

Der größeste Meister bes Uebersetens in unserer Sprache. Luther, hielt die sogenannte Buchstäbliche für die ungeschickteste Uebersetung. Man lese seinen Sendbrief vom Dollmetschen, wie er benen, die ihm vorwarfen, er habe hier das Wörtlein allein eingerückt, bort bie Maria voll Gnaben, ben Mann ber Begierungen u. f. nicht buchstäblich übersett, antwortet, und wie er es mit bem Bod Emfer aufnahm. "Ich habe Deutsch, sagt er, nicht lateinisch und griechisch reden wollen, da ich Deutsch zu reben im Dollmetschen fürgenommen hatte. Ich habe verdeut= schet auf mein bestes Vermögen, habe damit niemand gezwungen, 206 daß ers lese, sondern freigelassen und allein zu Dienst gethan benen, die es nicht besser machen können. So ist auch niemand verboten, ein befres zu machen. Wers nicht lesen will, der lasse es liegen; ich bitte und feire niemand barum. — 3ch weiß wohl. was für Kunft, Fleiß, Vernunft, Verstand zum guten Dollmetschen gehöret; es heisset, wer am Wege bauet, hat viel Meister. Aber die Welt will Meister Klüglich bleiben, und muß immer das Roß unter dem Schwanze zäumen, alles meistern und selbst nichts können. Das ist ihre Art." — So Luther. Weit entfernt, ben geringsten Vorzug seiner Sprache und Kähigkeit, zumal bei einem so ganz verschiednen Gegenstande mir beizumessen. führe ich die Worte blos an, um ju zeigen, worinn Er bie Runft bes Dollmetschens sette.

Die Sylbenmaße meines Dichters waren mir nicht gleich= 207 gültig; sie trugen mich auf ihren Flügeln. Da Balbe sich mit allen versucht und über alle nachgebacht hatte, wie seine Vorreben, seine Scherze mit dem Skazon, und mehrere Stellen seiner Gedichte selbst zeigen: so habe ich von der eigentlichen Art eines Jeden durch ihn Manches gelernet. Ihm galt es nicht gleich, wo und wie er ein Sylbenmaas gebrauchte. Insonderheit zeigen die Variationen seines großen Gedichts von Citelkeit der Welt, seines Agathyrsus, seiner Olympia und Philomele,

wie Ein und basselbe Thema in diesem und jenem Sylbenmaße eine ganz neue Gestalt annimmt; da man dann offenbar siehet, daß das Sylbenmaß ihm mehr als Kleid war; es war ihm Form der Gedanken. Bei jedem seiner Gedichte sühlte ich, daß sodald ich aus seinem gewählten Sylbenmaße schritt, ich in einem frem=208 den Takt spielte, daher ich, soviel es meine Sprache zuließ, mich demselben folgsam bequemte.

Einer zwiefachen Regel folgte ich bei bieser Uebertragung. Zuerst, daß ich mich hütete, Sylbenmaße ins Deutsche zu bringen, die mir der Sprache ganz fremd und widrig schienen; ein Kennzeichen davon ist, daß man sie ohne vorgeschriebene Formel nicht erkennet, und wenn man natürlich lieset, den Vers anders als die Formel will, scandiret. So wagte ich mich z. B. nicht an das Metrum

Denn die Worte müßten sehr glücklich gewählt und sehr stark bezeichnet seyn; oder man lieset, sich selbst gelassen, den Bers anders. So ists mit andern, plöglich sich wendenden, umkehrenden Sylbenmaßen, insonderheit mit dem Skazon. Nun halte ichs aber für den ersten unverzeihlichen Fehler eines Sylbendaues, 209 wenn man mit gleichem oder mit mehrerem Rechte den Bers anders lesen darf, als es der Baumeister wollte. Das Sylbenmaaß, dünkt mich, müsse sich der Sprache selbst einsingen und dem Berse gleichsam unveränderlich einprägen.

Das zweite Geset, das ich mir auflegte, war, daß der künstliche Gesang, (Rhythmus) und die natürliche Deklas mation nach dem Sinn und Affect des Inhalts, (der Accent) sich einander unterstützten, nie aber einander widersprächen. So viele Nachtheile nähmlich unsre Sprache im Gebrauch dieser Sylsbenmaaße gegen die Sprache der Alten hat, in welcher sie entsprossen waren, und daher in Manchem, worauf Jene drangen, insonderheit in der Verkettung der Worte nach Regionen große Nachsicht verlanget: so dringet sie doch auf Einen Vorzug vor jenen Sprachen, nämlich, daß Sinn und Affect des Inhalts mit

Stelle, die das Wort im Metrum einnimmt und dem Ansehen, 210 ben es barinn behauptet, nie in Streit sei, vielmehr biesen Sinn auch der Stelle und dem Gewicht nach bezeichne, die ihnen das Metrum anwies. Auch ber Leser, ber ohne Kenntniß ber Prosobie blos bem Inhalt nach mit Verstand und Affect laut lieset. muß burch Hebung und Senkung der Stimme, in Intervallen, Länge und Kurze ber Sylben, ohne es zu wiffen, baffelbe Gemählbe ausbrücken, mas ber Sänger im höheren Laut ausbrückt und ber Dichter metrisch bezeichnet. So wurde 2. B. in unsrer Sprache bas Otium divos rogat bes glücklichen Horaz eben fo mohl, als sein ödito regibus ein Fehler senn, ba bem Sinne nach bas erste Wort hier einen zu leisen, bas zweite einen zu vollen Laut im Gange bes Gemählbes erhalten zu haben scheint. Und doch ist eben Horaz der Dichter, der diese innere Congruenz bes Sylbenmaaßes, Sinnes und Affects unter allen Römern vielleicht zum höchsten Einklange gebracht hat, wie fast jeder Tritt jedes seiner ber verschiedensten Sulbenmaaße 211 in jeder Art des Sinnes und Affects zeiget. Unfre Sprache barf sich hierinn nichts nachsehen, da sie an der Bollkommenbeit des Wortbaues und am festen Klange des Rhythmus der Römischen weit nachstehet. Weil ihr ber helle Ton bes Gesanges (acri tibia) oft fehlet: so muß sie für Verstand. Ohr und Herz besto genauer moduliren.

Bu bieser genauen Modulation für Verstand und Ohr gehöset, daß sie die Sylbenmaaße der Alten nie in erzwungener Manier, sondern ihrer eignen Natur und Art gemäß brauche. Bohl höre ich z. B., was der Sapphischen Ode ihr sestimmter Abschnitt Otium divos || Rectius vivos || desgleichen der Alcäischen Ode ihr bestimmter Abschnitt Justum et tenācēm || sür eine Fülle und Würde giedt; ich weiß aber eben sowohl, daß den Sapphischen Bers seine Ersinderinn Sappho selbst viel weis 212 cher gedraucht hat, und daß Horaz sich an Stelle und Ort auch daß quem virum aut hēroă erlaudte. Gleichergestalt macht es die slüchtigste Vergleichung klar, daß unsre Alcäen, wo sie nicht

hoch austönen sollen, bei jenem einförmig = beobachteten Abschnitt insonderheit in längeren Oben sehr eintönig werben, und baß bei sanfteren und vertraulicheren Bilbern der unerwartete Ueber= gang aus Einer Region in die andre nicht nur dem Ausammenhange des Bildes vortheilhaft sei, sondern in der Decla= mation auch unser Ohr gleichsam sanft hinübertäusche. auch unser Sapphische Bers in ber Abwechslung die ihm Rlopftod 3. B. in seiner Clarissa und sonft gegeben, ber Bersart seiner Erfinderinn vielleicht näher, als der Römische selbst. Ueberhaupt hat der Geist des Dichters auf die von ihm angewandten Sylbenmaake einen unaussprechlichen Einfluß. Wie er 213 diesen Bers hier brauchte, kann er ihn anderswo vielleicht nicht brauchen; Empfindung und Inhalt geben ihm bort einen andern Tritt und Ton. Der sprische Herameter 2. B. ist burchaus nicht ber Hegameter Birgils ober Tibulls, ja auch in seiner Gattung ift er nicht allenthalben Derselbe. Der kleine Bers nämlich ober bie vaar kleine Verfe, die auf ihn folgen, und zu ihm gehören, bestimmen ihn hier so eigenthümlich, als der Pentameter ihn bei ber Elegie bestimmte: benn beibe Sylbenmagke bilben bem Ohr und Gemuth nur Gin Ganges. Wer von biesen Dingen kein Gefühl und in ihnen keine Uebung hat, sondern die Berse blos nach dem — - un den Fingern abzählt, oder mit dem Fuß herklopfet, der ist kaum einer andern als einer Centauren = Musik und Kritik fähig.

Aber warum so viel von Sylbenmaaßen? Weil wir Deutsche sie noch so wenig im Ohr haben, und in unserm Urtheil oft rohe 214 Begriffe von ihnen äußern. Nur wenige haben ihr Gehör an Griechen und Römern weise geübt, einige haben es sogar an ihnen gelehrt verübet; die Anwendung jener Borbilder und Regeln auf unsre Sprache sodert ein glückliches Zusammentreffen vieler Kleinigkeiten, deren Eine ohne die andre nicht seyn will. Insonderheit haben unsre gereimten Jamben das Ohr der Deutschen so verderbet, daß wir uns in ihnen, selbst in Sonnetten und Stanzen, die doch die wohlklingendsten Gedichte seyn sollen, oft die äußers

sten Haben, Busammenbrückungen der Sylben, Beleidigungen des Sinnes der Rede, ja im Ganzen einen Pferdetritt erlauben, der nothwendig zuletzt für jedes feinere Gefühl eines mannichsaltigeren, volleren, und höheren Wohlklanges, kurz einer Musik des Sinsnes der Worte, das Ohr stumpf macht. Wer an Versen, wo es laut zischt, oder zischt laut, hällt dumpf, oder dumpf knällt sein Ohr gebildet hat und dem Vorurtheile treu bleibt, daß 215 alle einspldige Wörter lang und kurz seyn dürsen, nachdem man sie zu gedrauchen Lust hat, dem wird sonderbar zu Muth, wenn er sich in eine Höhe erhoben fühlt, wo jedes Wort seinem lebendigen Inhalt nach auf seiner Stelle ganz austönet. Ift eine bestimmte Prosodie unser Sprache möglich, so muß sie durch die Sylbenmaße der Alten in unser Ohr gedracht werden; durch das kürz pflöckt, und pflöckt kūrz unser Jamben wird sie es nie\*).

Bater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille gescheh wie im Himmel u. s. enthält, bis auf das Wort Dein, reine Hexameter. So sast auf jeder Seite der Bibel, wenn sich der Sinn erhebet: A. B.

<sup>\*)</sup> Zu Erläuterung dieser Stelle füge ich hinzu, daß ich den Jambus fo wie den Reim an Stelle und Ort liebe und ehre, ja daß ich einen rei= nen und wohlklingenden Jambus sogar für das schwerste Sylbenmaß unfrer Sprache halte. Wohlverstanden nämlich, daß in ihm der Accent des Sinnes eben sowohl als die wahre Quantität der Sylben genau beobachtet werbe, und daß er nicht etwa blos Lehrsprüche zusammenzwänge, sondern Bilber und Empfindungen rein und weit ausmahle. Jedermann, der barinn arbeitete, wird gefunden haben, daß unfrer Sprache jum Gebrauch ihrer vielfplbigen, ber Poefie febr erwünschten Worte, an benen fie nach ber Flexion ihrer Abjectiven, temporum und Participien, noch mehr aber in ber Aufammenstellung ganzer Rebarten glücklicher Weise auch sehr reich ist, ein immer fortgebender Jambus äußerst brüdend werbe. Faft alle wohlklingen= ben vielsplbigen Wörter folieget er aus ober preft fie gusammen ober mißt ihnen eine falsche Quantität bei. Bur Probe beffen schlage man bas erfte beste Buch z. E. die Bibel auf, und sehe wie wenig reine Jamben im natür= lichen Fortgange ber Rebe vorkommen: wie viel schöne Sylbenmaße ber Alten aber in jeder höheren Rebe gleichsam von selbst ertonen. Das Bater Unfer z. B. ist ganz polymetrisch und ber Anfang beffelben

216 Noch füge ich ein Gebicht unfres Balbe bei bas ich Anfangs ungedruckt laffen wollte. Wie? sprach ich zu mir selbst. leiden 217 wir nicht unter sichtbaren und hörbaren Uebeln unfrer Zeit gnug, daß wir uns noch durch vergangene Uebel der Vorzeit guälen 218 müßten? Was ist anstedender, als Ueberdruk und Efel an dem. was man siehet und höret? und wir wollten biesen ekelnden Ueberbruß noch burch Erinnerungen aus der Vorwelt, durch eine reine Uebersicht aller Dinge ber Sichtbarkeit stärken? zu einer Reit in uns stärken, da wir unter Ruinen, die wir sehen, unter Ruinen, die uns brohen, einander nicht anua aufmuntern können, zu ertragen, abzuwenben, zu helfen, wo und wie man kann. — Eben aber folche Betrachtung foderte mich auf zur Berausgabe biefer Ruinen. Wir muffen sehen. was in der Borwelt war und geschah, damit wir, was um und ift und geschieht, schäten lernen. hier gilt es feines Ginschläferns und Träumens; es gilt, daß unser Auge munter gemacht und mach erhalten werbe, indem mit Uns das Schicksal wahrlich doch keine Ausnahme von seinem groken Weltgesek machen Eine Uebersicht solcher Art schlägt nicht nieber, sondern 219 erhebt; sie macht nicht matt, sondern stärket: benn ganz anders ifts, wenn Salomo ober wenn ein Thor, wenn Sabi und Confucius ober wenn St. Evremont, und Buffi Rabutin fagen: alles ift eitel. Die Friedensstadt, zu der sich unser Dichter aufschwingt, barf nicht allein zwischen Sternen gesucht werben;

> Alle gute Gabe und jebe vollkommene Gabe Kommt von oben herab, vom Bater bes Lichtes, bei welchem Keine Beränderung ift, kein Wechsel bes Lichtes und Dunkels.

Ich sage nicht, daß diese Hexameter gut seyn, aber Hexameter sinds, der natürlichen Wortsolge nach; keine Jamben. Wie diese die Sylben brücken und die Quantität beleidigen müssen, um sich einigermaßen im Gange zu erhalten, davon suche man selbst Proben.

Der lebenbige Laut prängt auf ber Dichtlunft Stelzen, Wenn ber Poess ihn mit gar änmuthgen Pelzen Wärm zuschnürt, daß es tracht — —

Wenn bergleichen Scanfionen im Jambus hie und ba, nur nicht zu bicht hinter einander vorkommen, hat gewöhnlich niemand etwas dagegen.

allenthalben ist sie bas Land der Seelen, in denen Erkenntniß, Redlichkeit, Liebe und Eintracht wohnen. Nach dem letzten
Buche der Schrift und dessen letzter Aussicht sollte das himmlische Jerusalem vom himmel niedersteigen auf Erden; und
Jeder soll streben mitten unter Ruinen der Zeit ein Ewiges in
sich zu gründen. — Warum sollte ich also das Testament unsves
Balde verheimlichen? Es ist die Summe der Erfahrungen und
Betrachtungen seines Lebens, voll Poesse, in einem sehr abwechselnden Wohlklange. Ich gebe es indessen auch nur Theilweise,
Ruinen aus Ruinen.

Aus einer Theilnehmenden Anzeige meiner Terpsichore, datirt 220 im Ober-Desterreichischen Fr. in Br. Bon S. (Reichsanzeiger, n. 41. den 18. Febr. 96.) ersahre ich eben, daß eine Ausgabe der Werke unseres Dichters im Jahr 1729. zu München in 7 Octav-bänden erschienen, die eine vollständige Sammlung seiner Gedichte enthalte und mir unbekannt war. Ich werde sie zu erhalten suchen, und falls sie eine Zugabe nöthig macht, diese mit größester Schonung unser beiden großen Anschauungen der Dinge, des Raumes und der Zeit bewirken. Sett rusen uns andere Musen.

Lebe also wohl, du kleine unansehnliche Nachtigal, die an der Iser und der Donau einst mit rührenden Klagen auch erquickende liebliche Töne sang. Nach mehr als hundert Jahren hat deine hell-anmuthige Stimme vom Belt die in die Schweizergebürge dir eine dankende, freudige Scho geweckt; wo singest du jest?

### 3mei Briefe Barlaus an Balbe.

Casparis Barlaei Epistolarum Liber. Pars prior Amstelodami apud Ioannem Blaer. MDCLXVII.

1) Epist. 467. pag. 910. Iacobo Balde.

221

Iam menses aliquot exacti sunt, vir clarissime, cum litteras tuas mihi traderet pictor celeberrimus Sandrart. exspectaveram e Bavaria tam luculentam amicitiae tesseram, et ab Alpium radicibus tam grande erectioris ingenii pignus. Videntur tibi pauculi versus, quos in effigiem principis vestri scripsi, salivam movisse, ut extranei hominis amicitiam aliquo Ego sicuti eruditionis fama cuivis, ita in precio haberes. humanitatis et benevolentiae officiis nulli cessero. quae e longinquo mitti solent, maior est reverentia et precium; 222 quamobrem summa veneratione excepi aureum poëmatum tuorum opus, quorum lectione non semel incalui, et per similia commenta praecipitavi audacem spiritum. Restituisti nobis lyram neglectam diu et intermissam, ut jam merito vocari possis Lyricorum scriptor, aut potius Bojorum fidicen lyrae, ut ad Horatii verba alludam. Mire mihi placet copia et naturali pulchritudine assurgens oratio. Sacra libentius et felicius tractas, ut tibi non parum sancta et beata nomina debeant, quae uti immortalitatem a Deo et Christo habent; ita a te ab hominum in terris oblivione gloriose vindicantur. Isara, mi Baldaee, tibi pro fonte Castalio est; Parnassum in Vindelicis et Nariscis invenis, Danubii et Oeni ripas Lyricorum carminum laude illustras, uti Tyberim suum olim Flaccus. qui his in terris de poëmatum tuorum nova editione cogitant. Interea me adfectu tuum puta, licet in aliis disparem; et si qua est studiorum cognatio, crede me hac quoque affinitate tibi junctum. Amstel. Cal. Mart. 1644.

2) Epist. 487. pag. 936. Iacobo Balde. 223

Unde araneis supputent telae, utique nescio: nec unde tibi tanta carminum vis. Inter aviculas nulla magis variat modulos quam philomela; at tu philomelam vincis, qui pluribus illam modulis canentem facis, quam natura docuit. solum libellus tuus philomelae inscriptione gaudet, verum ipse philomelam agis. Uti enim haec iterat saepe sonos, et per intervalla canit; etiam tu veluti singultibus periodos poëticas claudis, et dum animi pios motus impetusque sequeris, saepe ad carminum principia redis. Philomela. arbusta mutat, non silvas, non hortos: nec tu e pietatis campo exis, etiamsi argumentum mutes. Ita places lectori, uti philomela auditori. Libris tuis de vanitate mundi nihil perennius. Ita eam depingis, ut vanitati aeternitatem comparavisse mihi videaris. Dum omnia momentanea facis et peritura, duo seculo eximis, famam et pietatem; quarum hanc coelo scis deberi, illam posterorum memoriae. — Vbi iam 224 haereat Sandrartius noster pictor insignis utique nescio. tabat in Austriam et vicina loca cum conjuge. Sed illa ex eo bellis exarsit, ut minus commodo tempore eo profectus videa-Si isthic apud vos est, plurimum a me salveat. Nos hic inter bella et furores Martios exspectamus publicas pacis voces. Si omnes idem sentirent, quod Memmii Avansiique, non esset desperata pax. Sed illa Deorum in genubus posita est, ut loqui amat Maeonides. Vale. Amstel. 10 Decbr. 1645.

#### IV. Die Ruinen.

Sibyllinische Blätter
von
Fakob Balde.

T.

Bo ist jett Troja = Nium? Gewesen ists! Gewesen! Dahin ist Priams Burg! Dahin Der Darbaniben Name. Die hohe Mauer pflügete Des Feindes scharse Pflugschaar; Wo Troja stand, da wallen jett Zerstreuet wilbe Aehren.

So enbet alle Pracht ber Welt In Schutt und Staub und Afche. Nur in der Unbeständigkeit Ift Erbenglück beständig. Es setzet Allem Ziel und Maas; Es mischet Höhn und Tiesen. Jetzt ist die Losung Kampf und Sieg, Jetzt Kampf und Kall und Ende.

Aller Lebendigen Chor mit tausend wechselnden Stimmen Singt und girret sich selbst Einen, den Sterbegesang. Diesen ächzet der Stier am Pfluge; das wiehernde Siegsroß, Fühlend das eitle Nichts, beißt in den goldenen Zaum. Fühlend das eitle Nichts blickt vor dem Wagen des Feldherrn Langsam der Elephant, Alles verachtend, umher. Höre die Turtestaube. Sie klagt den verlohrenen Gatten, Und beseufzet in ihm eigenen nabenden Tod.

Digitized by Google

228

Bas unter biefer Sonne je Gebohren warb, muß sterben. Geburt und Tob, Tob und Geburt, Sie wechseln mit einanber. Beränbrung blicket uns ber Mond Mit blasser Bange nieber, Und zieht die Erbe mit sich sort In ewiger Beränbrung.

229

Mond und Sonne, sie scherzen mit einander; Wenn jetzt Conthia, Phöbus jetzt auf unsern Schauplatz siehet und unsere Eitelkeiten Prachttriumphe beschaut, sie lachen unser, Kehren weiter den Wagen und das Schauspiel. Tob und Leben, sie spotten mit einander Der Unsterblichen, die im Ru dahin sind.

Richts stehet unveränderlich, Richts stehet ring sum sicher. Die Saat zertritt ein Roß; der Sturm Zersplittert Eich' und Ceder. Pompeji decket der Besuv; Die Donau Damm und Bogen. In Thränen schwimmt das niedre Thal; Den Gipsel treffen Blitze.

230

Wie der Weise woreinst die Menschen warnte: "Richts ist sicherer als die Furcht." Es sürchtet Jene Ceder des Aeols Arm; es scheuet Diese Blume des Mädchens zarten Finger.

Glaubst du, heiliger Hain, gepstanzt von Händen der Borwelt, Daß dich Religion sichre vor Wunden und Tod? Auch dem heiligen Hain droht seine Parze. Das Alter Ist dir Atropos einst, ohne die fällende Art. Deiner spotten die Satyren dann, und jede Dryade Klagt im Seufzer entstohn ihren veralteten Baum.

231

Das Leben ist ein kurzes Spiel, Kaum ist es angesangen, In besten Freuden hörets auf; Da weinen dann die Knaben. Die Sanduhr läuft; vorüber ist Dem Rebenden die Stunde. Die Sanduhr läuft; vorüber ist Dem Sterblichen das Leben.

Unaushaltbar im Laufe, sliegt bas Siegsroß Zum Eleischen Ziel; so eilt bas Leben. Ist die Stunde vorüber, giebt der Richter Keine längere Dir und keine neue. Also lebe Du jetz; das Jetzt ist Dein nur; Worgen — sage mir, wer verbürgt Dir Morgen?

> Geftligelt sind die Freuden; schnell Entweichen sie auf Flügeln. Auch Luft und Lieb' und Liebesreiz Sind flüchtige Momente. Sin schwerer oder leichter Traum Entsloh mit jedem Alter. Erwachend reibet man die Stirn, Und spricht: es waren Träume.

233

234

232

#### П.

Wer führt mich zu ben Wundern hin? Zu jener Borzeit Wundern.
Wer zeiget mir Semiramis
Und Ninus Burg und Gärten?
Der Sonne Bild auf Rhobus? Wer Dianens siolzen Tempel?
Und Herkuls Säulen? Alles ist Begraben und verschwunden.

Jener Kolossus, ben im schreckenben Traume ber König Sah, es bebte vor ihm schweigend die seirende Welt. Golden das Haupt, und silbern die Brust, und ehern die Schenkel; Aber den Fuß verdarb Eisengemengeter Thon. Siehe, da riß vom Gebürge der Fels und schmettert den Fuß ab; Gold und Silber und Erz lagen im leimigen Thon.

Laßt, ihr Mächtigen, euch des Traumes Käthsel, Hofgefinde, den Traumscherz dir gesagt seyn, Daß ein goldenes Haupt auf Thonessüssen Stand und Kingend im Jubel schnell hinabsuhr. Sie fraßen selbst einander sich, Des Ungeheuers Glieber. Das goldne Haupt sant in die Brust, Die Silberbrust der Perser. Die Brust verschlang der weite Bauch Des ehrnen Alexanders. Den weiten ehrnen Bauch durchstach Mit kurzem Schwerte Roma.

Und Roma selbst, wie lange blieb Ihr ihre Kraft und Schöne? Erblickte sie im Tiber sich; Sie spräche zu sich selber: Ift das mein Antlit? meine Stirn? Mein Mund und meine Bange? Wo ist die Krone meines Haupts, Mit Remus Blut gefärbet?

Wo ift Roma? Sie war, fie war einst mächtig, Tapfer, triegerisch, Ruhmesreich und glidclich. Wohin bin ich, ein Wanberer, verirret? Ift dies Roma? Wo ist das Grabmahl Remus?

> Die eble Tochter Romulus, Erzogen von Camillus, Die ftolze Braut des Scipio, Berschmäht den Afrikaner, War Amazone, schlank und kihn; Bellona war ihr Name; Die Welt ihr Raub; ihr Busen ward Bon Böllerblut gefärbet.

Bater bes Vaterlands, Heil Dir, o tapferer Brutus, Heil auch, Cato, Dir, Zähmer bes Neibes und Glücks. Ihr erhieltet ben Staat in weisen Schranken. Gesetze Walteten. Bor euch ging Lictor und Fascen und Beil. Weise Berebenheit sprach im Senat; die friedliche Toga Sandte dem Feldherrn zu, Wassen und ernstes Gebot. Tullius sprach zum Volk: "ihr wollt? Gebietet, o Kömer!" "Wir gebieten!" so rief strenge gehorchend das Bolk.

> Ach aber, wie ein Waisenkind Gerieth es unter Knechte.

235

237

238

239

Um Recht und Unrecht haberten Sie wiltend mit dem Schwerte. hin ging es nach Pharfalien; Mit Gold erkaufte Bilrger Entgegen Bilrgern, Abler stehn Im Kampfe gegen Abler.

Wellen bes Rubiton, Euch, und Dich, o geworfener Bürfel Einer unendlichen Noth ruse zu Zeugen ich an: Was die Kriege, die mehr= als Bürgerkriege gekostet, Wenn den Bater der Sohn, Söhne der Bater begrub.

> Ein Bater und ein Schwiegersohn, Ein Magnus und ein Cafar Belämpfen sich; ber Aergste siegt Und theilt das Pünktopen Ehre. Die Felder bluten; Rom erlag, Bergagt an eignen Kräften. Wie schlägt sein Puls! Es jammert laut, Ermattet, trant und sterbend.

Bon allen seinen Gliebern rinnt Die Angst. Es ruft mit Weinen: "Augustus, Dir bem Einzigen, Bermach' ich meinen Weltkreis." Augustus nahm die Schenkung an, Und Rom ging in den Orkus. Die Leiche ziert Tiberius; Sie brennet unter Nero.

Kommt, ihr Bürger und hebt der Mutter den Trauergesang an; Auf dem Rogus dort, liegt sie, gesunken das Haupt, Todt. Kein Klagegeschrei erweckt die Gestorbene. Sprenget Bein und Gerüche; sie liegt modernd, die Herrinn der Belt. Wer schloß ihr das Auge? "Die Blinden." Wer flammet das Holz an? Muttermörder, wohlauf! stecke dein Troja in Brand.

So begrabet sie bann. War bas bie Roma, Die Numantia einst, die einst Karthago Niebertrat und bem Aheinstrom seine Hörner Abstieß? Raget, sie war, sie war einst Roma.

Jauchzend plünbert anist ber Muttermörber das Haus aus; Ihre Berlassenschaft theilen Nepoten mit ihm, Herbers sämmtl. Werke. XXVII. Scheußliche Staven. Erschöpft find jene Schätze, ben Böllern Blutig erpreffet; anitt viehischen Staven ein Raub. Armuth schliechet heran und ber Zähnebleckende Hunger, Bis ben ärmlichen Rest raubet ein frember Barbar.

Wo quillen bie Balfame jetzt In Nero's goldnem Hause? In Caracalla's Bäbern schwimmt Und babet nun die Ente. Die Ziege Nettert im Palast Augustus und Mäcenas. Severus Ehrenbogen drückt Die Last des Alters nieder.

Wo find des Cirkus Spiele? Wi Das Jauchzen der Arena? Die Ehrengaben und das Gold, Dem Bolle hingeworfen? Wo find die Schauspielhäuser? wo Terenzens Larv' und Soccus? Schauspieler und Zuschauer sind In Einer Gruft begraben.

Setzt, ihr Enkel, die auf der Mutter Grabmal, Ihr an Sitte so ungleich, wohnen, setzet Dieser prächtigen Gruft die kurze Inschrift: "Dier liegt Noma, begraben in sich selber."

Ш.

242

241

240

Drohet Städten allein, droht nur dem Steine das Alter? Ach sein Schickal drückt selber die heilige Kunst. Was beklimmerte mich dies Rom? Mir sließet die Thräne, Daß die Muse verbannt traurig im Elende wohnt. Wenn einen Pfesserkram die Glut ergreiset, so weint man; Schätz des Geistes sieht lachend in Flammen man stehn. Willst du bleichen und blassen, und willst der Welt eine Fabel, Ein Gelächter ihr sehn; weihe der Muse dich nur.

Wer, ihr füße Gespielen, wer, ihr Ruhmes = Geberinnen, ihr holben Aoniben,

Welcher wifte Barbar, ber euch ins Elenb Stieß, Gefangene, mit geschnürten Händen? Zeiten! Sitten! Gelächter, Ueppigkeiten, Stolz und bäurische Macht, sie zwangen grausam Euch, Unsterbliche selbst, ihr heilgen Götter Unfrer Seele, zum Jammervollen Tode.

Wo ift ber zarte Meisterzug, Die Linie Apelles? Lyfippus und Praxiteles Und Myrons Kunstgebilbe? Der Donnerer bes Phibias, Des Zeuzis schöne Lige? — Des Alterthumes Göttertunft In Nacht ist sie begraben.

Auf ihrem Grabe wuchs hervor Ein neuer Sproß ber Künfte. Die freie Hand bes Dürers zog Den Cirtel ohne Cirtel. Bramante, Michel-Angelo, Und Raphael erschienen; Mit ihm Correggio, Titian Erschienen und verschwanden.

Die Palme, die man ihnen weiht, Wird sie auch ewig grilnen? Es kommen Zeiten, da man selbst Die Göttlichen nicht kennet. "Wer mahlte dies?" Der Enkel spricht: "Er hieß Beth, Aleph, Ghimel." Bis ihre Werke selbst die Zeit, Die Mörberinn vertilget.

Bo ift homers Margites? Bi Die Chprischen Gesänge? Bielleicht zernagte sie die Maus; (Das größte hängt am Kleinen.) Ein böser Augenblick zerhört Gebanken=Millionen; Bas uns die Zeit gegönnet hat, Berschonte nur der Zufall.

245

Magt, ihr Musen. Der Mantuaner Schwan sang Längst das süßeste Lieb sich selbst. Die Cither Aus Benusia tönt dem Schattenreiche Bor Proserpinen jeht. Der heerd Tibullus Steht verlassen; Katullus artge Schassheit, Und Propertius füße Thorenfreude, Naso's Scherze; sie sind hinab zum Orkus.

Der Griechen Pegasus zerhieb Ein wilder Türkenfäbel; Apollo's Daphne reicht nicht mehr Dem Sänger Lorbeerkränze. Sie steht verdorret. — Bom Parnaß Flohn Grazien und Musen. Der scheuen Laute tommt anist Ein schrecklich Echo wieder.

246

Euren Garten, ihr Musen, wer hat ben blühenden Garten Also verwüstet, und hat keine der Blumen-geschont? Belcher Rüssel wühlte die Erd' auf? Riechende Ziegen Haben an sedem Baum Blätter und Zweige zernagt. Barum liebet die Kanke nicht mehr den vermähleten Ulmbaum? Barum hangen nicht mehr Kränze der Freuden umber? Und wer pflanzte die Dornen, die Nessel, die stechende Disteln? "Rühre die Distel nicht an, Fragender, oder sie sticht."

247

Das Delphische Orakel kocht Auf seinem Dreifuß Speise. Der Hirt Apollo weibet nicht, Er scheret jetzt bie Schaase. Dem Staatsgeweb' Arachneus muß Die Kunst ber Pallas weichen. "Mein ist, so spricht bie Spinnerinn, Mein ist bie Kunst ber Klinste."

Ach des Delphischen Tripus, der vom Schmiede Nun in Ordnung gebracht ist! — Ach des armen Phöbus! Unter dem Feigenbaume sitzt er Hungernd, über den Stab das Haupt gesenket. Und die Weberinn Pallas? O sie waget In ihr eigenes Schlasgemach sich nicht mehr, Wo Arachne, die Siegerinn, ihr eigen Bett mit seinessem Spinngeweh' umsponnen.

248

Bersieget ift Raftaliens Geweihter Quell, versieget! Sonst heller als Blandusia, Jetz trübe, stodendetwie. Kameele waten in dem Sumps, Wo einst die Götter tranken; Kein Finger mehr, es rührt der huf Apollo's zarte Saiten.

Auch Dich klag' ich, o Tullius. 3ch klage Dich Ermorbeten. Richt um beine Billa Tuskulana, die ihren Herrn entbehret; Daß die Roftra bes Marktes Dich entbehren, Wo jeht Stimmen ber Gaukler tönen, klag' ich.

> Berfiummet ist Demosthenes, Berhallet Plato's Rebe. In seinen Gärten gluchset jetzt Die Attisch=weise Euse. Archytas und Empedokles, Und Sokrates und Solon, Der schweigende Pythagoras, Sie schweigen all' im Grabe.

249

Unterbriide ben Zorn, o mein Narcifsus, Daß vom grünenben Lorbeer ich bir biese Blätter reiche; sie sind Sibplen=Blätter, Boll von heiligem Schicksal. Aller Reiche, Aller Mächtigen, Weisen und Gelehrten Blihn und Welken bezeichnet ihre Ausschrift; Was will immer bestehn, wenn Kom zur Gruft ging?

250

#### TV.

Schöner Knabe, ben Leba's Schwan im glänzenden Eie Zeugte; wie Ganymed, ftrebst du zu Göttern empor; Glaubst, dich milse verschonen die Parze, weil du das Glück dir Haft vermählet und liebst deine gefällige Braut. Jüngling, traue der Schmeichlerinn nicht. Es buhlen und werben Tausend Freier um sie; Tausende hat sie getäuscht. Rufinus und Eutropius, Die Günftlinge bes Glücke, Gefürchtet in Byzantium, Und schnöb' hinausgestoßen! Aus ihren Bilbern schmiebete Man Kriig' und Nachtgefäße; Mit eignen Ruthen peitschete Fortuna ben Evnuchen.

251

"Hannibal, sprach das Glück, setz' über zerschmetterte Felsen, Ueber Alpen und Eis. Ströme mit stürzendem Fall, Mes besiege! Rom erzittre." Der Sieger bei Cannä Steht vor den Thoren, es führt seinen Bermählten das Glück! — Remesis sprach: "halt ein, Afrikaner! Die goldenen Ringe Werden zum Becher. Daraus trinke dir eigenen Tod."

Also spielet bas Glüd. Der Triumphator Ziehet morgen ben Siegeswagen selber. Bom Curulischen Stuhle wandert Jener In den Kerker, und Jener auf den Richtplatz. Mancher Brust mit dem Orbenssterne brohet Zum vollendeten Schmuck ein Stirnen = Brandmahl.

252

Dem armen Belisarius, Er sitt an jener Pforte, Durch die er im Triumphe zog; O reicht ihm eine Gabe! Mit ausgestochnen Augen sitt Der Böller=Ueberwinder, Bertrieben aus der Welt, die Er Beschijket hat, und hungert.

Also spielet das Glüd, der Hostapelle Tonverständige Künstlerinn. Wie artig Jeht ihr Fingerchen auf der Saite Diesen Riederbrücket und Jenen hebt und Jenen Zierlich sprenget hinweg! In Dur und Mollton Spielt das Stüd und in leisem Pizzicato; Bis die Spielerinn, selber satt des Gautelns, Schnell an fürstlicher Gruft und unter lautem Hosgeheule die Geige wild zertrümmert.

Schöne Sirene, bu singst so lieblich. Schöne Sirene, Wie du so artig kannst heben und tragen den Ton, Schweben ihn lassen und schwinden. Du steigst zum himmel, damit du Pfeilschnell schießest herab, murrend im tiefesten Laut. Fröhlich beginnen stets und jauchzend deine Gefänge; Aber den Grundton hört hinten am Ende man erst.

Philomele bes Hofes, hör' ein Lieb an:
"König Gelimer, ein Wandalenkönig,
Und ein fiolzer Wandal; vom Gliid verlaffen,
Spielt' ein trauriges Er und lehrend Schauspiel Allen Höflingen zu Constantinopel. Ueberwunden und im Triumpf geführet, Rief er: Alles ist eitel, eitel, eitel! Gab den Purpur dahin und ward ein Landmann.

254

255

Was oben ist, wird unten stehn, So knirrt das Rad der Zeiten; Das Unten kehrt nach Oben sich, Damit es niedersteige.
So sah ich steigen, sinken viel, Und werde mehr noch sehen.
Mit Zwergen kämpsen Kraniche, Der Netna deckt Giganten.

Glaubst du, daß ich zu lang' in traurigen Tönen dir singe; Schaue die Zeiten an; sind sie die goldene Zeit? Schöne Sidonerinn, die einst Jupiter über das Meerstrug, Schöne Sidonerinn, die liebliche Töchter gebar, Ach, wie bist du verwirret, Europa! Wie rasen die Töchter Gegen einander! Du gehst, Füße gen Himmel gekehrt, Auf dem Haupt. O führte der Stier dich wieder hinüber! Ober du sindest im Meer eigenen Blutes den Tod.

Im Sinzigen Germanien Was mangelt uns an Plagen? Seit zwanzig Jahren fühlen wir Des Unglücks Wechselstreiche. Centauren schweisen hin und her, Und drohen, hauen, schlagen — Richt viele Wunden; Deutschland ift Rur Eine große Wunde.

Ergießet Thränen euch, benetzt In Strömen meine Wange. Wie Schnee in Thäler, wenn ber Lenz Das Eis zerschmelzet, ströme Die Rage mit geschlagner Brust Und mit zerrigner Wange, Die Helben meines Baterlands, Die Ebeln au beweinen.

Da lieget Dampier, Pappenheim Und der mit weissen Kossen Geme Einziehen follte, Tilly liegt Mit andern Kriegesgöttern. Wie Blitze trafen sie den Feind; Wem wandten sie den Riden? Es traf der Blitz; der Schein verflog, Und alle sind itt — Namen.

Das Schickal orbnet unb gebeut,
Daß nichts beständig daure.
Helm, Feberbusch, und Scherp' und Gurt,
Und Schwert und Spieß und Panzer,
Standarten von geschlagenen
Kriegsheeren und von Besten,
Den Sieger, den Erobrer bringt
Ein schmaler Sarg zu Grabe.

Benn die Ceder erliegt, was will das arme Feldgebisch und die keine Myrthe? — Zähle, Wie viel leben wohl aus der Pragerschlacht noch Bayern? — Tausende meinst du? — Zwei und Dreissig.

> Der Eine stieß ben anbern vor Und riß ihn mit zum Kriege. Der Eine nach dem andern stahl Sich leise von dem Kampsplatz. Im fünften Acte trat ein Mann Aus Norden auf, ein Jason. Zwei Jahre trug er den Kothurn, Und schwindet vom Theater.

Spielen wir? ober find ein Spiel? ein Aegyptisches Räthsel? Rebe, verborgner Sphynx! "Rebe! — "Der Ruhm ist ein Dampf

256

257



In ben Liften. Er wird zu Wolken. Ein Abler, ein Drache Scheint die Wolke; zuletzt wird fie ein schwindendes Nichts. Menschenhoffnungen, o wie viele würgte der Tod schon! Und ihr tranket ein Meer leerer Versprechungen auf!"

Was du, Sterblicher, bift, das sei, und wolle Mehr nicht seyn. Die Natur in ernster Strenge Gab dir dieses Gesetz und diesen Namen. Gib dein Leben zurück; es ist geliehne Schuld. Unwilligen Skaven schneibet endlich Doch Persephonens Hand das Haar ab. Nahe Du ein Williger ihr und sprich: "Hier bin ich!"

259

V.

Ihr Abamiben, täuschet euch, Ihr Erb= und Leimgeschöpfe, Urenkel des Deukalion, Und jeht noch halbe Felsen, Ihr suchet Unzerbrechlichkeit In Glas und Thon und Scherben; Die Hilchtger Scuthen Zelte.

Die Erbe felbst, barauf ihr wohnt, Sie trägt bes Alters Spuren: Und alle Elemente stehn Im Kampse mit einander. — Was weilst du, Seele? Weilest du In diesem Erdumuste? Wit Taubenflügeln schwinge dich Sinüber den Ruinen.

260

Schaue die Jungfrau bort, daneben der himmlischen Baage, Aehrenbekränzet; sie winkt dich zu den Sternen hinauf, In der Rechte den Palmzweig. Auf! hinauf in den Aether! Jedes große Gemilth flieget auf Schwingen empor.

> Ich seh, ich seh die Friedensstadt Dort glänzen unter Sternen. Ein unvergänglich, ewig Reich, Getheilt von keinen Jahren.

Orion mit bem Schilbe wehrt Den Monaten und Stunden, Dem Alter und bem Ueberbruß, Dem Reibe felbst ben Eingang.

261

Da schreckt kein Hunne. Der Wandal Ist wie ein Lämmlein milbe. Barbaren, Dieb', Eroberer, Sind serne jener Wohnung. Die Redlickkeit umschließet sie Mit heilig=vosten Mauern; Und jede Hitte krönt ein Kranz Bon ewig=sichern Freuden.

O bes Glüdes ber Seelen, beren Freunde Seelen sind, und ber Herzen, die in Herzen Leben. Leben und Lieben sind ja Eins nur; Sind sich nahe, wie Schwertes Spitz' und Schärse.

262

263

Der Schönheit Rose blühet bort Umwelkbar ohne Dornen. Der Greis, ein Jüngling, fürchtet nie Die harte Last ber Jahre. Der Unschuld brohet nie ein Neh, Der Liebe keine Schmerzen; Im Andern blüht dem Andern schön= Und rein=genoßne Freude.

Ein Gut, bas ewig wahre Gut Durchströmet alle Herzen. Ein Glanz, bas ewig wahre Licht, Erleuchtet alle Seelen. Die Hüllen sind hinweggethan. Man räth nicht mehr; man schauet. Ein Userloses Meer umfängt Uns tief im Abgrund, — Liebe.

Kehre zurück, o Gesang, zum Thränenthale der Erbe, Bo man Schlachten noch liebt, wo man den Frieden verwünscht; Bo kein reiner Apoll im Tempel glänzet, und Dunkel, Debes Dunkel die Kluft spitziger Weisen umringt; Bo kein sicheres Wohl dem Staate lenket die Zügel, Bo man das Bessere stets schändlich-betrogener hofft. Wo das Geset uns drückt, und die Armuth drückt, und Jede Jahrszeit, Winter und Herbst, Frühling und Sommer uns kränkt. Lebende fürchten den Tod, den andre wünschen. Er kommt nicht Dem der ihn wünschet; er kommt, wer ihm mit Zittern entsloh. Dieser ruset den Schlummer, ihm seine Sorge zu mildern; Jenen quälet der Schlaf selber mit doppelter Angst. — Sieh die Tugend im Staub', und sieh das Laster im Purpur; Wahres Berdienst gekränkt, eitele Schwäher geehrt.

Bären lagerten sich auf furchtsame Lämmer. Der Zorn wetzt Seine Dolche; ber Neib wetzet ben giftigen Zahn.

264

265

266

Greise bewachen bas Gold; ber Hungrige bettelt um Arbeit. Güter erheuchelt sich Der; Jener verkauset ben Sohn.

Schweige ber Rlagen, o Lieb, ber getäuschten weinenben Jungfrau, Der in ber Wiege bas Kind rufet ben Bater umsonst.

Nenne die Thränen nicht, wenn mit verhaltnem Gelächter Sier den Bater der Sohn, Gatte den Gatten begräbt. —

> Indes umkränzt mit Rosen sich Der Spharit den Scheitel. "Hieher den Wein! Die Salben her! Die Welt ist uns gegeben. Auf! singet unter Chmbesklang, Und tanzt dazu, ihr Knaden. Wie heut, so stets! Und stets wie heut! So muß es ewig währen."

O Eitelleit! o Eitelleit! Auch meines Liebes Schickal. Gelesen und vergessen; gar Gelesen und verachtet. Das Nichtige erkauset man Mit Gold und Mih und Sorge; Das Daurend = Unvergängliche Gilt uns um keinen Heller.

Arme Hendekaspllaben und Jamben Und Elegische Berse, das ist unser Lohn: wir werden verlacht. Man spricht zum Dichter: "Bahrheit billiget man; das Eitle liebt man."

## V. Nachweisung ber übersetten Stücke auf Iac. Balde poemata

Colon. 1660. Tom. VI. 12.

| Balde Lyric. L. I. | Od. | 2.  | Terpsichore | Seite          | 363. 269 |
|--------------------|-----|-----|-------------|----------------|----------|
|                    |     | 3.  |             |                | 15.      |
|                    |     | 7.  |             |                | 335.     |
|                    |     | 8.  | •           |                | 248.     |
|                    |     | 9.  |             |                | 138.     |
|                    |     | 13. |             |                | 28.      |
|                    |     | 14. | •           |                | 4.       |
|                    |     | 16. |             |                | 181.     |
|                    |     | 17. |             |                | 17.      |
|                    |     | 19. |             |                | 229. 270 |
|                    |     | 21. |             |                | 342.     |
|                    |     | 22. |             |                | 51.      |
|                    |     | 24. |             |                | 366.     |
|                    |     | 26. |             |                | 23.      |
|                    |     | 27. | Na          | <b>H</b> lefe  | 161.     |
|                    |     | 28. |             |                | 339.     |
|                    |     | 29. | Na          | <b>d</b> ilefe | 129.     |
|                    |     | 30. |             |                | 96.      |
|                    |     | 31. |             |                | 350.     |
|                    |     | 32. |             |                | 185.     |
|                    |     | 34. |             |                | 166.     |
|                    |     | 36. |             |                | 227.     |
| Lyric. L. II.      | Od. | 2.  |             |                | 373.     |
|                    |     | 5.  |             |                | 337.     |
|                    |     | 6.  |             |                | 344.     |

|               | Lyric. | L. I  | II. | Od. | 8.          | Terpficore Seite | 140.        |
|---------------|--------|-------|-----|-----|-------------|------------------|-------------|
|               |        |       |     |     | 10.         | Nachlese         | 170.        |
|               |        |       |     |     | 11.         | Nachlefe         | 197.        |
|               |        |       |     |     | 15.         |                  | 370.        |
|               |        |       |     |     | 18.         | Nachlefe         | 179.        |
| 271           |        |       |     |     | 20.         | •                | 47.         |
|               |        |       |     |     | 21.         |                  | 40.         |
|               |        |       |     |     | 22.         | •                | 45.         |
|               |        |       |     |     | 23.         |                  | 173.        |
| <i>4</i><br>• |        |       |     |     | 25.         |                  | 94.         |
|               |        |       |     |     | 27.         |                  | 241.        |
|               |        |       |     |     | 30.         |                  | 378.        |
|               |        |       |     |     | 33.         |                  | 175.        |
|               |        |       |     |     | 34.         | Nachlefe         | 113.        |
|               |        |       |     |     | 35.         | Nachlefe         | 87.         |
|               |        |       |     |     | 36.         |                  | 301.        |
|               |        |       |     |     | 37.         |                  | 234.        |
|               |        |       |     |     | <b>38</b> . | Nachlefe         | 188.        |
|               |        |       |     |     | 39.         |                  | 205.        |
|               |        |       |     |     | <b>40</b> . |                  | 348.        |
|               |        |       |     |     | 41.         |                  | 162.        |
|               |        |       |     |     | <b>4</b> 3. |                  | 112.        |
|               |        |       |     |     | 44.         |                  | 153.        |
|               |        |       |     |     | <b>4</b> 5. |                  | 110.        |
|               |        |       |     |     | <b>46</b> . | Nachlese         | 104.        |
|               |        |       |     |     | <b>4</b> 7. |                  | 143.        |
| 272           |        |       |     |     | <b>48.</b>  |                  | 198.        |
|               | I      | ib. I | II. | Od. | 1.          |                  | 58.         |
|               |        |       |     |     | 2.          | Nachlefe         | 185.        |
|               |        |       |     |     | 3.          |                  | 361.        |
|               |        |       |     |     | 4.          |                  | 192.        |
|               |        |       |     |     | 5.          | Nachlese         | 181.        |
|               |        |       |     |     | 7.          | Nachlefe         | 186.        |
|               |        |       |     |     | 9.          |                  | 168.        |
|               |        |       |     |     | 10.         |                  | 368.        |
|               | -      |       |     |     | 12.         | •                | 358.        |
|               |        |       |     |     | 13.         |                  | 6.          |
|               |        |       |     |     | 14.         |                  | 133.        |
|               |        |       |     |     | 17.         |                  | <b>43</b> . |
|               |        |       |     |     | 19.         |                  | 310.        |
|               |        |       |     |     | <b>24</b> . |                  | 36.         |

| Lyric. L. III. | Od. | 25.         | Terpsichore   | Seite | 92.          |
|----------------|-----|-------------|---------------|-------|--------------|
|                |     | 27.         |               |       | 307.         |
|                |     | 31.         | •             |       | 73.          |
|                |     | <b>32</b> . |               |       | 352.         |
|                |     | 33.         |               |       | 10.          |
|                |     | 36.         |               |       | <b>3</b> 55. |
|                |     | 43.         |               |       | 170. 273     |
|                |     | 44.         |               |       | 72.          |
|                |     | <b>45</b> . |               | _     | 128.         |
|                |     | 46.         | Nachi         | efe   | 110.         |
|                |     | 48.         |               |       | 3.           |
| Lyric. L. IV.  | Od. | 3.          |               |       | 68.          |
|                |     | 5.          |               |       | 135.         |
|                |     | <b>6.</b>   |               |       | 252.         |
|                |     | 7.          |               |       | 376.         |
|                |     | 8.          |               |       | 243.         |
|                |     | 9.          |               |       | 381.         |
|                |     | 11.         |               |       | 237.         |
|                |     | 12.         |               |       | 33.          |
|                |     | 14.         |               |       | 120.         |
|                |     | 15.         |               |       | 191.         |
|                |     | 16.         |               |       | 98.          |
|                | ٠   | 19.         |               |       | 19.          |
|                |     | 20.         |               |       | 25.          |
|                |     | 21.         |               |       | 177.         |
|                |     | <b>24</b> . |               |       | 219.         |
|                |     | <b>26</b> . | oo **         |       | 30.          |
|                |     | 27.         | Nachi         |       | 177. 274     |
|                |     | <b>28</b> . | Nachi         | efe   | 138.         |
|                |     | 30.         |               |       | 12.          |
|                |     | 31.         |               |       | 375.         |
| •              |     | 32.         | m. rv         |       | 155.         |
|                |     | 33.         | <b>Nach</b> l | eje   | 108.         |
|                |     | 34.         | m. xx         |       | 151.         |
|                |     | 36.<br>40   | Nacht         | eje   | 85.          |
|                |     | <b>40</b> . |               |       | 164.         |
|                |     | 41.         |               |       | 232.         |
|                |     | <b>42</b> . |               |       | 298.         |
|                |     | <b>47.</b>  |               |       | 291.         |
|                |     | <b>48</b> . | i.            |       | 208.         |
|                |     | <b>4</b> 9. |               |       | 215.         |

|     | Libr. | Epod.          |      | 2.        | Terpsich. | Nachlefe | S. | 97.  |
|-----|-------|----------------|------|-----------|-----------|----------|----|------|
|     |       |                |      | 7.        |           |          |    | 186. |
|     |       |                |      | 10.       |           |          |    | 21.  |
|     |       |                |      | 11.       |           | Nachlese |    | 145. |
|     |       |                |      | 12.       |           | Nachlese |    | 115. |
|     |       |                |      | 13.       |           | Nachlese |    | 180. |
|     |       |                |      | 21.       |           | Nachlese |    | 154. |
| 275 | Sylv. | lyric. L. III. |      | 6.        |           |          |    | 294. |
|     |       | L. IV.         | Thre | enod. 1.  |           |          |    | 254. |
|     |       |                |      | Ode       |           |          |    | 260. |
|     |       | L. V.          | Od.  | 1 - 3.    |           |          |    | 76.  |
|     |       |                |      | 4.        |           |          |    | 65.  |
|     |       |                |      | <b>5.</b> |           |          |    | 104. |
|     |       |                |      | 6.        |           | Nachlese |    | 102. |
|     |       |                |      | 7.        |           | Nachlese |    | 96.  |
|     |       |                |      | 11.       |           |          |    | 325. |
|     |       |                |      | 12.       |           |          |    | 196. |
|     |       |                |      | 13.       |           |          |    | 332. |
|     |       |                |      | 16.       |           |          |    | 430. |
|     |       |                |      | 19.       |           |          |    | 313. |
|     |       |                |      | 20.       |           | Nachlese |    | 130. |
|     |       | L. VII.        | Od.  | 1.        |           |          |    | 156. |
|     |       |                |      | 4.        |           | Nachlese |    | 106. |
|     |       |                |      | 6.        |           | Nachlese |    | 143. |
|     |       |                |      | 7.        |           |          |    | 386. |
|     |       |                |      | 11.       |           |          |    | 179. |
|     |       |                |      | 14.       |           |          |    | 312. |
|     |       |                |      | 17.       |           |          |    | 145. |
|     |       |                |      | 18.       |           |          |    | 211. |
| 276 |       | L. VIII.       | Od.  | 3.        |           | Nachlese |    | 147. |
|     |       |                |      | 6.        |           | Nachlese |    | 89.  |
|     |       |                |      | 8.        |           |          |    | 321. |
|     |       |                |      | 11.       |           | Nachlese |    | 140. |
|     |       |                |      | 14.       |           |          |    | 318. |
|     |       |                |      | 22.       |           |          |    | 327. |
|     |       |                |      | 26.       |           |          |    | 223. |
|     |       | L. IX.         | Od.  | 3.        |           |          |    | 278. |
|     |       |                |      | 4.        |           |          |    | 256. |
|     |       |                |      | 7.        |           |          |    | 126. |
|     |       |                |      | 8.        |           |          |    | 287. |
|     |       |                |      | 11.       |           | Nachlese |    | 132. |

| Sylv. lyric. L. IX. Od.   | 12.      | Terpficore | Seite     | 199.         |
|---------------------------|----------|------------|-----------|--------------|
| ., ., ., <u></u>          | 13.      | ,          |           | 102.         |
|                           | 14.      |            |           | 244.         |
|                           | 15.      |            |           | 271.         |
|                           | 19.      |            |           | 261.         |
|                           | 20.      |            |           | 263.         |
|                           | 22.      |            |           | 89.          |
|                           | 23.      |            |           | 266.         |
|                           | 25.      |            |           | 247.         |
|                           | 26.      |            | Nachlese  | 159. 277     |
|                           | 28.      |            | 200040010 | 282.         |
|                           | 32.      |            |           | 116.         |
|                           | 34.      |            | Nachlese  | 190.         |
| Tom. II. Poes. Osca Dial. | 1.       |            | Nachlese  | 121.         |
| 10m. 11. 1 000. 0000 Dia. | 2. 3. 5. |            | Nachlese  | 124.         |
| Epicith. P.               |          |            | Nachlese  | 182.         |
| IV. De vanitate mundi     |          |            | Nachlese  | 225.         |
| Philomel.                 | Od.      |            | seudstele | 149.         |
| 2 2201201                 | 1.       |            |           | 38.          |
|                           | 2.       |            |           | 34.          |
|                           | 4.       |            |           | <b>390</b> . |
|                           | 8.       |            |           | 54.          |
| •                         | 9.       |            |           | 56.          |
|                           | 27.      |            | Nachlese  | 163.         |
|                           | 28.      |            | Nachlese  | 166.         |
|                           | 29.      |            | ~~~~~     | <b>393</b> . |

# Anhang.

Nebertragungen aus neuerer Kunstpoesie.

# Inhalt.

|    |                                                | Seite       |
|----|------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Nach Balbe.                                    |             |
|    | Berschiebenheit ber äußern und innern Gestalt  | 311         |
|    | Der Mächtige                                   | 312         |
| 2. | Rach Sarbievius.                               |             |
|    | An den Frühling und Frieden.                   | 313         |
|    | An die Cicada.                                 | 313         |
|    | Die Frühlingerose                              | 314         |
|    | Amphion an die Thebaner bei Erbauung ber Stadt | 314         |
|    | Die flüchtige Freude.                          | 315         |
|    | Des Lebens Winter.                             | 316         |
| 3. | Nach Faustina Maratti=Zappi.                   |             |
|    | Eintritt ins Reich ber Liebe.                  | 319         |
|    | Die Schülerinn.                                | 319         |
|    | Der golbene Pfeil                              | 320         |
|    | Fesseln der Liebe.                             | 320         |
|    | Der Rebner.                                    | 320         |
|    | Die Abbitte.                                   | <b>32</b> 0 |
|    | Erinnerungen der ersten Liebe                  | 321         |
|    | Die Abreise bes Geliebten.                     | 321         |
|    | An die Muse.                                   | 321         |
|    | An die Nymphen.                                | 322         |
|    | Die Trauerboten.                               | 322         |
|    | Gebanken ber Eifersucht.                       | 322         |
|    | Die Nebenbuhlerinn.                            | 323         |
|    | 00+                                            |             |

|    | Anbenken an die Jugend.            | 323 |
|----|------------------------------------|-----|
|    | Wirtungen ber Liebe.               | 323 |
|    | Das frante Kinb.                   | 324 |
|    | Der vermehrte Schmerz.             | 324 |
|    | Die unterdrückte Trauer.           | 324 |
|    | Die verstorbenen Geliebten.        | 325 |
|    | Das gebrochene Schiff.             | 325 |
|    | Die Rache.                         | 325 |
|    | Auf ein Gemählbe der Tuscia.       | 326 |
|    | Beturia                            | 326 |
|    | Eucretia.                          | 327 |
|    | Cato und Porcia.                   | 327 |
|    | Lethe.                             | 327 |
|    | Die verschwiegene Rage.            | 328 |
| 4. | Rach Betrarca.                     |     |
|    | Sonett 1.                          | 329 |
|    | "                                  | 329 |
|    | , 3                                | 330 |
|    | , 4                                | 330 |
|    | , 5                                | 331 |
|    | , 6                                | 331 |
|    |                                    |     |
| 5. | Nach Campanella.                   |     |
|    | Prometheus aus seiner Kaukasushöle | 332 |
|    | Quelle ber Uebel.                  | 332 |
|    | Die Welt und die Menschen.         | 333 |
|    | Die Menschenseele.                 | 333 |
|    | Die Welt und die Bücher.           | 334 |
|    | Drei Uebel und drei Heilmittel.    | 334 |
|    | Das Hohe und Tiefe.                | 335 |
|    | Folgen der Eigenliebe.             | 335 |
|    | Eigenliebe und allgemeine Liebe.   | 336 |
|    | Shein und Seyn.                    | 337 |
|    | Ein großes Lustspiel.              | 337 |

|     |                                                    | Seite       |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|
|     | Bahre und falsche Fürsten.                         | 338         |
|     | Schuld und Schmerz                                 | 338         |
|     | Das falsche Maas des Guten.                        | 338         |
|     | Macht des Menschen.                                | 339         |
|     | Mißbrauch des Göttlichen.                          | 341         |
|     | An einen Deutschen.                                | 342         |
|     | An einen Idpllendichter.                           | 342         |
|     | Der Abel.                                          | <b>34</b> 3 |
|     | Amor, der blinde.                                  | 343         |
|     | Stärfe.                                            | 344         |
|     | Reichthum ber Wiffenschaft.                        | 344         |
|     | Der beutsche Lutheraner.                           | <b>34</b> 5 |
|     | Providenz                                          | 346         |
|     | Der Gefangene.                                     | 346         |
|     | Nachschrift. Wer dieser Prometheus?                | 347         |
| 6.  | Rach verschiebenen Stalienern.                     |             |
|     | Michael Angelo. Im hohen Alter                     | 355         |
|     | Die Borficht. Bon Bincens Filicaja.                | 356         |
|     | Sehnsucht nach Gott. Bon Bittoria Colonna.         | 356         |
|     | Hannibal. [Nach Frugoni.]                          | 357         |
|     | Die eblere Rache. [Nach Faustina Maratti = Zappi.] | 357         |
|     | Der fpate Kranz. [Rach Menzini.]                   | 358         |
|     | Ursprung des Ideals. [Nach Girol. Fracastoro.]     | 359         |
|     | An den Schlaf. [Nach Giov. della Cafa.]            | 359         |
|     | Italien. [Nach Filicaja.]                          | 360         |
|     | Die Eiche. [Rach Frugoni.]                         | 361         |
|     | Die Scheinthoren. [Nach Campanella.]               | 361         |
|     | Der heuchelnde Sophist. [Nach Campanella.]         | 362         |
| 7.  | Rach Boileau.                                      |             |
|     | Obe gegen die Engländer.                           | 363         |
| 8.  | Nach Bope.                                         |             |
| - / | Der sterbende Christ an seine Seele.               | 364         |
|     | Hoffnungen eines Sehers vor dreitaufend Jahren     |             |
|     | fallowingen errea Ochera ane acciention and erre   | 000         |

| a   | Rad Baller.                                                     | Seit        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| υ.  | [Lieb.]                                                         | 368         |
| 10. | Rach Berkelen. [Amerika.]                                       | 369         |
| 11. | Nach Thomson.<br>Die Aeolsharfe.                                | 370         |
| 12. | Nach Swift.                                                     |             |
|     | Ueber ben Tob bes D. Swifts.                                    | 372         |
|     | Das Mitgefühl. Ein Gegenstück zu Swifts Berfen über seinen Tob. | 383         |
|     | Himmel und Hölle. Zum Theil nach Swift                          | <b>39</b> 0 |
| 13. | Nach Young.                                                     |             |
|     | Ueber Gebanken und Rebe.                                        | 392         |
|     | Nachtgebanken I, $1-125$ .                                      | 393         |
| 14. | Rach Shaftesbury.                                               |             |
|     | Naturhymnus.                                                    | 397         |

### 1. Rad Balbe.

Berichiebenheit ber äußern und innern Gestalt.

Dif die Gaben bes Beifts Und bes Gemüths Richt nach bem Ansehn, Freund! Diefes Jünglinges Stirn, Offen und rein, Barischem Marmor gleich, Und bas liebliche Licht, Das aus bem Paar Funkelnber Augen strahlt, Ueber Wangen, bie mit Rofigem Thau Freundlich Aurora schmückt. Und sein fliegenbes Haar -Bürget es bir Seine Gemütheart wohl? Wohnt im iconen Ballaft Oft nicht ein Feind, Oft nicht ein Bofewicht? Und bie Bütte von Stroh Birget ben Mann, Birget ben Halbgott oft. Eine Mufchel verschließt Perlen; ein Fels Dedet ben Cbelftein.

### Der Mächtige.

Bär's dem Pöbel erlaubt, Daß er betrügt; Keinem der Edeln ziemts.
Glauben stellet man zu Fürstlichem Bort, Dem man die Treu gelobt.
Und doch traue dich, Freund, Selten der Hulb Süßer Bersprechungen;
Trau der lächelnden Stirn, Traue dem Blick Gnädiger Augen nicht.
Was der Mächtige will,

Richt was er spricht, (Schwür' und gelobt' er auch) Bas der Mächtige will, Merke; du hörst: "Pflüge den Sand mir hier!"

## 2. Rach Sarbievius.

(1795.)

44

## Un den Frühling und Frieden.

Aura tomm! Mit bes Frühlings erstem hauche, Komm' auf rofigem Duft, von vielen Seufzern hergetragen; o taufend Taufend Thränen erwarten bich.

. Bo bu weilest, in welcher heilgen Grotte, Auf! Erwärme die Brust der harten Krieger, Schlüpf', o Göttliche, schlüpfe Ins verschloßene Staatsgemach,

**4**5

Bring' ihm frischere Luft und Friihlingsobem; Und bem morbenden Krieger bring' Erbarmen, Und uns bringe ben Frieden, Holbe Aura, wir warten bein.

## An die Cicada.

Hör' ich beinen Gesang wieder, o Sängerin? Die im Gipsel des Baums sich und den Hain ergötzt Mit Gesängen; ich höre, Freudentrunkne Cicada, dich.

Unabläßige fing', finge die Tag' hindurch Und die Nächte. Sie fliehn, eilend entfliehen die Sommertage. Der Winter, Nur der traurige Winter weilt.

Schweigst du, Sängerin? Auf! toste bein Tröpschen Thau, Ch's vertrocknet. Auch uns trocknet im Augenblick Unser Tröpschen der Freude; Rur der traurige Schmerz, er bleibt.

### Die Frühlingsrose.

Der Jüngling.

Aurorens Blume, die um das Haar ihr glänzt, Bas weilst du länger, liebliche Rose? Komm! Der Binter slieht; es loden sanste Zephyre dich an der Sonne Lichtstral.

Die Rofe.

Im Stral der Sonne wellet die Rose bald; Der Zephyr, der sie wedet, entblättert sie. Aurora slieht. O Jüngling, gönne Gönne der Säumenden noch ihr Knöspchen.

Amphion an die Thebaner bei Erbauung der Stadt. 121

"Frembe Sitte versag' ein schöner Bund euch, Ihr Thebaner. Des Baterlands Gesetze, Heilge Rechte, ben Gottesbienst der Bäter Schenket der Nachwelt.

Andacht weihe die Tempel; euren Richtsuhl Billigkeit. In den Häusern wohne Tugend, Fried' und Liebe. Berbannt aus unfrer Stadt sei Laster und Unglück.

Keine Mauer beschützt die Unthat. Strafe Dringt dem Frevelnden nach durch Thürm' und dreimal= Bestverschlossene Pforten. Blitze wachen Ueber Berbrechern.

Trug mit Schminke gefärbt, anmaßend : stolze Herrschlucht, träge Gewinn : Begier, ein fauler Bohllustathmender Aufwand sei euch nimmer, Rimmer geliebet.

Armuth stähle ben Mann, des Baterlandes Oft verdoppelte Last mit Muth zu tragen. Eisen kämpse. Geraubte goldne Wassen Kämpsen nicht glücklich. 122

46



Gelt' es Frieden, ihr Bürger, ober Krieg euch, Stehet stets mit vereinter Kraft, für Jeden Jeder. Also bestehn auf hundert Säulen Ewige Tempel.

Zwischen Klippen befragt ber weife Schiffmann Biele Sterne. Der Anter, ber mit boppelt= Bestem Zahne bas Schiff im Meere sichert, Sichert es vester.

Bürgermacht, die ein ewger Bund begründet, Wächst mit jeglichem Triebe, wenn der Reichen Neid und Groll in geheimem Zwist die größten Städte verheeret."

Alfo tönete süß Amphions Leper; Dirce lauschte; Entherons hain bewegte Seine Zweige. Da rollten von der höhe Felsen und Bäume.

harte Felsen ergriff ber Ton bes Dichters, Daß sie tamen; sie schlossen, Fels am Felsen, Sich zur ehernen, siebenpfortgen Thebe Best an einander.

### Die flüchtige Freude.

54

Des Burus Tochter, hallenbe Leier, hier Un biefer Pappel hange! Der himmel lacht, Ein Lüftchen spielet in ber Pappel hangenben Zweigen; ein sanfter Lüftchen

Wird bich burchschlipfen, liebliches Saitenspiel, Und mir melodisch lispeln, indeß ich hier An diesem Sügel in des Baumes Wehendem Wallen zum Traum entschlummre.

Bo bin ich? Dunkle Bollen umhülleten Den heitern Himmel; Regen ertönen. Komm, O meine Leier! Ach, wie jebe Kleinste ber Freuden vorüberschlüpfet.

#### Des Lebens Winter.

Der die weiffen Thaler umhüllt, ber Winter, Wird sie wieder enthüllen, wenn die Sonne Jene Berge bestralt. Ein andrer Winter, Wenn er dir Einmal,

Freund, mit Schnee und Reisen das Haupt bestreute, Weichet nimmer. Entslohen sind des schön'ren Jahres Sommer und Herbst; entslohn des Frühlings Lachende Stunden.

Nur der Winter bleibet. Sobald er Einmal Dir die Schläsen umzog, da bringen keine Narden, keine der Kränze deinem Haupthaar Wieder den Frühling.

Eine Jugend schenkte bich uns; Ein Alter Raubt bich uns, o Geliebter. Eins verlängert, Eins verewiget beine Jahr', o Jüngling, Rühmtiche Thaten.

Der, nur ber hat lange gelebt, um beffen Tod die Bürger erfeufzen. Jeder wähle Sich die Fama zur Erbin; alles andre Rauben die Horen.

## 3. Rach Faustina Maratti-Zappi.

(1797.)

I Den Anfang bieser Sammlung 1 machen Gedichte einer Römerinn, die sich durch Gaben des Geistes, durch Tugenden des Herzens, durch Anmuth und Schönheit gleich auszeichnete. Ihr Vater war der berühmte Mahler, Ritter Maratti, ihr Gemahl der II berühmte Dichter, Redner und Rechtsgelehrte Zappi; den Namen Faustina Maratti-Zappi nennt jeder, der an sie denkt, mit unverkenndarer Hochachtung.

Um unfre schwache Menschheit hoch zu ehren, Stiegst bu, Bortrefliche, zur Erbe nieber, Und in bescheidener Weibeskleidung zeigest Demittig bu, mehr als ber held im Panzer, Ein grokes Berz.

O könnt' ich beinen Namen In weitem Königsraum auf eine Säule, Auf einen Arco setzen, wo die Zeit ihn Mehr schonen würde, als den Marmor selber.

Jetzt muß ich Deine Tugenb, Deine Schönheit, Du Reichumkränzte, zwar in schlechten Reimen Nur nennen; aber meine Reime werben Durch beinen Namen eben mit = unsterblich.

So spricht unter andern Dichtern Lorenzini\*) von ihr; nicht leicht hat jemand berühmte Arkadier besungen, der nicht auch

Digitized by Google

Ш

<sup>\*)</sup> Poesie di Francesco Lorenzini, Custode generale d'Arcadia. Venez. 1746. p. 40.

<sup>1)</sup> Zerstreute Blätter. Sechste Sammlung. S. 1—46: "Gebichte und Reime. Erstes Buch."

der Aglauro Cidonia Andenken erneuret hätte. Ihren frühen Abschied aus der Arkadia beklagte Beronica Tagliazucchi in einem Hirtengedicht, das auch in's Deutsche übersett ist, also:\*) IV "Wenn wird Arkadien eine andre Aglauro wieder finden? so aute Frau sollte nicht gestorben sepn. Es giebt in der Welt fo viele Müßiggänger, welche lange leben, und nicht allein Müßig= gänger, sondern Unverschämte, die sich durch Betrug und Berläumdung über die Guten erheben, wie das Unkraut über den Diese, das Gift der menschlichen Gesellschaft, läffet der Himmel hier, und die Zöglinge mahrer Vortreflichkeit muffen hin-Wie im schwülen Sommer der Hagel das Feld zerschlägt, zur Zeit der besten Hoffnung: so rafft der Tod den Beisen hin- V weg, der eben beschäftigt war, unsern Berstand zu erweitern, unfer Herz zu beleben." U. f. - Sie läßt auf ihrem Grabe einen Balmbaum sproffen, "ber unverwelkbare Zweige, und auf feiner Rinde die garten Berse der Aglauro trage."

Was mich zu ben wenigen Gedichten, die ich von dieser Faustina kenne, angenehm hinzog, war die Wahrheit ihrer reisnen, hohen Empfindung. Jedes Sonnett, fühlt man, ist aus Umständen des Lebens hervorgegangen, die ihr diese Sprache jett zur Natursprache machten. Leid und Freude wechseln in ihren Gedichten; so daß diese, ohne es zu wollen, eine kleine Lebens VI beschreibung, ein fortgehendes Herzensgemählde bilden. Ich wünschte indessen von ihr mehr zu wissen, als mir diese Gedichte und Crescimbeni\*\*) sagen.

<sup>\*)</sup> Schäfergebichte, aus bem Englischen, Frangösischen und Italianis schen übersetzt. Berl. und Leipzig. 1759.

<sup>\*\*)</sup> Istor. della volgar Poesia T. IV. p. 266.

## Erstes Buch.

3

5

6

7

8

Denkmahle aus dem ehelichen Leben der Dichterinn Fauftina, Tochter des Carlo Maratti, Gattin des Giovambatifta Felice Zappi.

In der Artadia hieß fie Aglauro-Cidonia, celebre per la sua bellezza, virtù e spirito.

### Eintritt ins Reich ber Liebe.

Süße Labung ber menschlichen Sorgen, freundliche Liebe, Zitternd betrat mein Fuß Dein mir gefürchtetes Reich. Doch du verhießest mir so schönen Lohn, und du schenktest Schöneren mir, als selbst lockend dein Mund mir verhieß. Schon der erste Ton und der Anblick meines Geliebten, Seiner Empfindung Ton, seiner Gesälligkeit Bild, Ach sie entnahmen der Furcht auf Einmal alle Gedanken, Trauend neigte mein Herz sich zu dem Seinigen hin — Süsse Labung der menschlichen Sorgen, heilige Freundinn, Mein unendlich Bertraun, Liebe, du täuschest es nie.

### Die Schülerinn.

Seit mein Einiggeliebter der Führer meiner Gedanken, Meiner Entschließungen ift, solg' ich ihm willig und froh, Folge dem ewigen Strahl, der glänzend in Ihm so gewaltig Mir die Seele regiert, Leben und Willen mir schafft, Kihn zu betreten den Weg, der ohne Irren den Pfad mich, Tugenden, Euren Pfad führt zum unsterblichen Ruhm. Langsam solg' ich ihm zwar; wie viel er auch Kräfte mir leihet Jetzt mit weisem Gespräch, jetzo mit lehrendem Blick; Dennoch solg' ich ihm stets, dem Lieben Glanz, und ereil ihn Mit verdoppeltem Schritt, dort wo er stehet, am Ziel.

### Der goldene Pfeil.

Richt mit dem Bleigeschoß, mit dem goldnen Pfeile der Freundschaft Traf die Liebe mein Herz, traf es im Innersten mir, Und ich trage den Pfeil, und werd' im Herzen ihn tragen, Bis ihn des Todes Geschoß selbst mit dem Herzen zerbricht.

### Fesseln der Liebe.

9

"Bie? Du glaubetest dich, du schene Stolze, den Pfeisen Meines Bogens entrück? Bolltest entsliehen der Macht, Der die Götter gehorchen und alle Sterbliche dienen; Sieh', hier Ketten für dich, Fesseln und Bande bereit." So sprach Amor, und gab mir sanste Ketten. Die Fessel Bard zum lohnenden Kranz, zum Diademe das Band.

#### Der Redner.

10

Wenn mein Inniggeliebter im Kreise ber Hörenben austritt; Welch ein himmlischer Glanz gehet ben Hörenben auf! Liebliches Morgenroth beckt seine Wange; sein Antlitz Strahlet göttlichen Geist, glänzt in gefälliger Hulb. Jetz entschließet die Lippe sich ihm; Gebanken erscheinen, Wie sie die heutige Zeit neibet, die alte begrüßt. Schön ists anzuschauen, wie tausend Seelen gesehlt Hangen an seinem Wort, solgen dem lieblichen Laut Seiner Stimme, die jegliches Herz bezwinget und fortzieht — Glaubet die Nachwelt einst, daß mich die Liebe getäuscht, O so zeuge, du Rom, bezeugt es, die ihr ihn hörtet, Hört und sachet, daß ich lange zu wenig gesagt.

11

#### Die Abbitte.

12

Dankbar kuß' ich ben Knoten, in ben mich die Liebe geschlungen, Dankbar kuß' ich ben Pfeil, ber mir die Seele getheilt, Knieend vor dem Altar, auf dem die geweihete Flamme Allen Schmerz mir entnahm, alle Berlangen gestillt. Ach der Zeiten des Wahns! als ich die Quaalen der Liebe Sang, und wußte noch nicht, was sie für Freude gewährt. O verzeih' es, unsterbliche Liebe! Bergesset, ihr Freunde, Mein wehllagendes Lied; höret die Dankende nur.

### Erinnerungen ber ersten Liebe.

13

14

15

16

Dies ist der Feigenbaum, und dies das User, o Daphne, Wo den Geliebten und mich Amor auf immer verband. Lieblich tönte, beseelt von seinen Lippen, die Flöte; Leiser rollte der Bach murmelnde Wellen dahin. Um uns ruhte die Heerde. Zu seiner gefälligen Flöte Sang ich, und wand für ihn einen belohnenden Kranz. Und er blickte mich an. Was Götter und Menschen entzündet, War in dem Blicke; mein Herz fühlte den göttlichen Strahl. Sein: "ich liebe dich!" sprach er, und ich, mir selber entnommen, Ward — ich weiß nicht mehr, was mir vom Meinigen blieb. Siehe, da blühn noch jest des Frühlings Blumen. Violen, Blaue Vergiß mein nicht, Schlüßelchen, Glödchen im Map.

### Die Abreise bes Geliebten.

Neibenbe Sonne, die heut, (mich bünkt es) früher den Tag bringt, Ach, verweil' in dem Meer, halte die Rose noch an. Zitternd hör' ich ihr Schnauben, und seh die Botin Aurora, Wie sie mit mächtiger Hand Nacht und Gestirne verjagt. Zögr', o gütiges Licht! Auf deinem Altare zu Delos Weih' ich das reineste Lamm, Dir ein Gelübbe des Danks. Aber ich sleh umsonst. Die meine Sonne des Lebens Mir entziehet und lang' lang' mir entziehet, sie kommt!

### An die Muse.

Mein Geliebter begehret von mir Gefänge zu lefen;
Musen, ben steilsten Pfab führt mich zum Bindus hinauf —
Auf ben Gipsel, und gebt mir süße Töne, die höchsten
Ehren und jeden Reiz lieblicher Jugend zurück;
Herbers sammtl. Werte. XXVII.

Daß ich, allen Kummer vergessenb, mit eblen Gefängen Ihm umtränze die Stirn, Strahlen umflechte dem Haupt Meines Geliebten. Entzückt von meiner himmlischen Flamme, Lef' er mit meinem zugleich feinen unsterblichen Ruhm.

### An die Nymphen.

17

Die ihr Thäler und Höhen bewohnt, ihr freundlichen Nymphen, Jene Auen, wo jetzt er Blumen, glückliche Blumen Bricht mit schöner Hand, grüßet mit freundlichem Blick; Nymphen des Silberbachs, die seine liebliche Stirn itzt Schauen; Weste, die ihm spielen im lockigen Haar, Waret ihr Menschen einst, ihr luftigen Geister und Nymphen, Fühltet ihr Freud' und Leid je in der liebenden Brust, O so säuselt und rauscht und sagt ihm, was ich empfinde, Was, dem Geliebten fern, sehnend die Liebende fühlt.

#### Die Trauerboten.

19

18

Ach! wohl sagte mir das die leise Sprache des Herzens,
llnd die gepreßte Luft, und der vertrocknete Bach,
llnd das niedergebeugte Gras, und die traurende Blume,
llnd die Sonne, die mir eine Berhüllete schien;
Auch mein Bögeschen sagte mir das: statt froher Gesänge
Stimmt' es Alagen nur an, Alagen im ahnenden Ton;
llnd die Fischhen spielten nicht mehr in der glänzenden Belle,
Zephyr scherzte nicht mehr unter den Blüthen am Bach;
Alles schwieg, als wollt' es in tieser Trauer mir sagen:
"Rüste dich, Freundinn, es naht Angst dir und Jammer und
Schmerz."

20

Siehe, fie find gekommen. Mein Einig = und Allen Geliebter, Ferne von meinem Blid, schmachtet und fiechet und trankt.

### Gebanten ber Giferfucht.

21

Was wollt ihr, Gebanken, die in furchtbarer Gebehrbung Mein verwirrtes Gemilth regen und schwellen empor? Sepb ihr Argwohn? Schleichet in mir vom Haar der Alecto Eine Schlange, die sich Furie-Eisersucht nennt? Ach, ich fühle ben Frost der Hölle mir nahe dem Herzen; Mir entweicht der Bernunft ruhiger goldener Stral. . Sage, was that ich dir, o Liebe, daß du mich also Quälest? Oder war ich beiner Geschenke nicht werth? Fandest du treulos mich, mich, deine Getreueste? — Göttinn, Nimm die Quaalen von mir, sende der Schuldigen sie.

23

22

#### Die Nebenbuhlerinn.

Du, bie meinem Geliebten so wohlgefallen, (entzückt Spricht er noch jetzt von Dir, preiset dein goldenes Haar, Deinen lieblichen Mund und die sanst-anmuthigen Reden, Boll von Grazie-Zier,) Du, die Bescheidensteit selbst, Sage mir, wenn du zu ihm so lieblich sprachest, empsand er Nichts? und hörte dich an, ruhig, gelassen und kalt? Ober wandt' er zu Dir, wie Er zu Mir sie auch wandte, Seine Blick? Berwirrt war er, der liebende Blick, Und er glützte sich an, an deinen leuchtenden Augen, Und — ich weiß es — Du schweigst? siehest zum Boden hinad? Schaamroth? — Red'! Antworte! — Doch nein! Ich bitte dich, schweige, Wenn du mir sagen willst, daß er dich jeko noch liebt.

25

24

### Andenken an die Jugend.

Oft, wenn ich gebenke ber süßen Tage ber Jugend, Da mir noch frei mein Herz, da ich mir eigen noch war; "Brechen will ich ben Pfeil, der mich zur Hälfte mir selbst macht, Sprech' ich, reiße mein Fuß dieses umschlingende Band." Aber umsonst. Ein Blick von Ihm, dem ganz ich mich schenkte, Gräbt mir tieser den Pfeil, schlinget mir vester das Band.

26

## Wirkungen ber Liebe.

Wie die Liebe mit Lust und wie sie mit Quaalen belohnet; Wie ihr Köcher den Tod streuet und Leben umher, Wer's zu sehen begehrt, der komm' und schaue das Antlitz Meines Geliebten, und seh' meine versallne Gestalt. 21\* Seine heitere Stirn, ber Seese leuchtenden Spiegel, Und sein goldenes haar, Augen und Wangen im Glanz; — Mich, das Opfer der Liebe, mein herz mit Leiden umgeben; Süße Leiden! sie sind Kinder der liebenden Treu.

#### Das franke Rinb.

27

Wo, mein einziges Kind, wo ist Dein fröhliches Antlitz?
Wo Dein lieblicher Mund? Wo ist die Grazie jetzt
Deines Blides? Du liegst, und schmachtest unter der Krankheit,
Die dich Süßen zerstört, Dich mir auf ewig entreißt;
Und ich seh' es, ich seh' den Abschied nahen, und jammre
Gegen den Himmel, und steh' wie ein vertrockneter Quell,
Nahe mich oft der schönen erblassenden Wange, und kann sie
Nicht mehr küssen, ich kann über sie weinen nicht mehr.

## Der vermehrte Schmerz.

28

Wo ich ben Blid hinwende, da seh' ich meines geliebten Sohnes Bild; doch ach! nicht mit dem freundlichen Blid, Den er mir einst zuwandte. Ich seh' ihn, wie er im Bettchen Liegt, und sitze bei ihm, höre das ächzende Kind — Ach und kamn nicht helsen. Es kagt zu mir und es wendet — Icht noch wendet es mir tief in die Seele den Blid. Warum quälest du mich, o Erinnrung, die mir die Leiden, Iede nach jeden erzählt, jede nach jeden erneut.

29

Auf, vereine dich, Schmerz, und gib mir nur Einen Gebanken, Daß der Liebliche mir friih, und auf immer verschwand.

### Die unterbrückte Trauer.

30

Seliges Kind, das jeht mit unverwendetem Blide — Süßem Blide, den Glanz siehet des ewigen Lichts, Das, entslohen dem Sturm und dem harten Winter der Erde, Keine Freude mehr kennt, die sich mit Jammer vermischt, Ach, ich beherrschte gern den Gedanken deiner Entbehrung: Denn ich sühl' es, er trübt und er verwirret den Geist.

31

Und ich wollte nicht gern, daß irgend Einer auf Erben, Nahe der Gottheit dort, lieber dir wäre, wie ich. Ach, Dein seliges Loos bewein' ich nicht; ich beweine, Daß ich so fern dir bin, sern, o du seliges Kind.

32

#### Die verftorbenen Geliebten.

Zwei Geliebte bes Lebens, ein Kind und ein liebender Bater, Dieser am Abende spät, jenes am Morgen so früh Haben verlassen mich. — Ich glaubte, sie zu vergessen, Wie man den Schmerz vergißt, wenn sich die Wunde vernarbt. Aber umsonst. Sie mögen sich öffnen die weinenden Augen, Ober schließen; es steht vor mir der Seligen Bild. Schickal, hast du sür mich nur diese Gestalten? O sende Mir noch Eine dazu, bitter und labend, den Tod.

33

## Das gebrochene Schiff.

Mein gebrochenes Schiffchen, so matt und milbe bes Weges, Sah' mit sehnender Lust endlich dem Hasen ich nahn, Glaubte den Gott der Wogen und wilden Stürme besänstigt, Hofft', ein frohes Gestirn ende die gräßliche Fahrt. — Siehe, da kam der Nord, und schleudert's hart an den Felsen; Angeheftet stehts mitten in schwellender Fluth. Vder wüchse sie auch dis zur Wuth der Stürme; der Tod selbst Stünde vor mir; ich geh! — Pflicht und die Liebe gebeut.

34

#### Die Rache.

"Schreibe, sprach ein gewaltiger Zorn, ber im Herzen mir aufstieg, Schreib', enthülle ben Grund beiner Berfolgung, ben Neib." Tief erschütterte michs, wie wenn bie Trommete ber Schlacht ruft, Und das kriegrische Roß stampfet und schüttelt ben Zaum. Wer ein andrer Gedank', entgegentretend bem Herzen, Gab mir über mich selbst Zügel und Zaum in die Hand. Nein! so niedrige Namen und so unwürdige Thaten Will ich nicht nennen; ich will ihnen kein Leben verleihn. Möge die Zeit mich rächen! In langsam ssicherem Schritte Aendere sie mein Loos, setze der Bosheit ein Ziel. Eine Rache nur kennt die edle Seele; sie gehet Ueber Beleidigung hin, sieht sie verachtend und schweigt. 35

### Auf ein Gemählbe ber Tuscia.\*)

36

Die bu in weißem Gewand' und weißem Schleier das Sieb hier Tragen siehest, sie ist Tuscia, züchtig und schön. Böse Berläumdung spann zum schmählichen Tobe das Netz ihr; Wasser, dem Siebe getreu, riß das gesponnene Netz. Heldenzünglinge Roms! Euch schützt die tapfere Rechte; Uns Jungfrauen beschützt Besta, die Mächtige, selbst.

37

#### Beturia.

38

Coriolanus stand, um Schimps zu rächen und Unrecht,
Unerbittlich = erzürnt, nahe bem zitternden Rom.
Und schon sah er es sich und seinen Bolstern diensübar,
Seine Feinde gebeugt, seine Berbannung gerächt;
Siehe da trat entgegen dem furchtbar = bösen Gedanken
Undewassnet ein Weib, und sie errettete Rom.
Seine Mutter Beturia ging ihm entgegen; er wollte
Küsen die Mutterhand, doch sie verschmähte den Kus.
"Du bist nicht mein Sohn! Ein Felsstein hat dich gebohren;
Nenne Beturia nicht, nenne die Mutter nicht Rom."
Schaamroth zog er zurild. Was keine Heere vermochten,
Hat der rühmliche Stolz, Stolz einer Frauen gethan.

39

\*) Tuscia, eine eble Römerinn, eine Bestale. Sie verschmähete es, mit Worten ihre Unschuld zu vertheidigen, und lief mit dem Siebe in der Hand zur Tiber. Sie schöpste Wasser mit dem Siebe, und sprach: "o Besta, wenn ich keusch und die getreu bin, so bringe ich dies Wasser zu deinem Tempel." Und sie brachte es, erzählt Livius. Die Vorstellung ist ein sehr bekanntes Denkmal.

40

#### Lucretia.

Als Lucretia frei vor ihrem Gatten und Bater Und, (versammlet um sich,) allen den Edelsten Roms Ihre Schmach entdecke, nicht ihre Schuld; so entsühnte Sie mit eigenem Blut, edel ergrimmet, die Schmach. Und erweckte damit den Geist der Römischen Männer, Nie zu dulden den Hohn schmlicher Könige, nie! Brutus, ziehend den Dolch aus ihrem Busen, erwarb sich Ewigen Ruhm und Dank seines befreieten Roms. Wer befreiete Rom? Wer zeigte zuerst mit Entschluße, Nicht zu dulden die Schmach? Männer und Kömer! ein Weib.

42

41

#### Cato und Borcia.

Tapfer und frei zu sterben, das Baterland in den Ketten Nicht zu sehen, riß Cato die Wunde sich auf, Und so starb er, ein Kömer. Des Cato liebende Tochter, Porcia schlang die Glut seuriger Kohlen in sich. Und so ging sie hinunter zu Brutus, ihrem Gemahle, Theilend im Todtenreich Schickal und Trauer mit ihm. Welche That war größer? Des Baters oder der Tochter? Jene, die edler Stolz; diese, die Liebe gebahr? Porcia's That. Wie Cato, so haben vor ihm und nach ihm Viele Männer gethan; Porcia stehet allein.

44

43

#### Lethe.

Steiget mit uns in Charons Nachen einst die Erinnrung Unster Leiden, und Ich land' in Elpsium an, Selbst in Closium, wenn mein losgebundener Geist dort Zu den Seligen eilt, hin in die ewige Ruh, Selbst in Elpsium fürcht' ich meiner Leiden Erinnrung, Die kein Lethe vielleicht je zu erlöschen vermag.

## Die verschwiegene Rlage.

45

46

Kommen mit Jahren einst zur Nachwelt meine Gebichte, Spricht ein Enkel vielleicht: "Wie? und sie dichtete dies Mitten im Schmerz?" — Ich könnt' all meine Leiden erzählen; Aber ich gäbe damit meinem Berfolger ein Fest. Also begraben sei in meinem Busen die Klage, Und ich hebe mein Haupt freudig gen Himmel empor. Wassen das Unglück sich und der Neid und der Tod; ich begegne Allen mit heitrer Stirn, tapfer und ebel und stolz.

Digitized by Google

### 4. Rad Betrarca,

(1791.)

1.

**XXXIII** 

Je mehr ich mich bem letzten Tage nahe, Der endlich Kirzet unser menschlich Elend; Je mehr erseh<sup>3</sup> ich, wie die Zeit dahinstiegt, Und was ich von ihr hoffte, mit ihr flieget.

Richt lange, fprech' ich benn zu meiner Seele, Richt lange werben wir, von Liebe schwätzenb, Zusammen fürber gehn. Die Laft ber Erbe Zerschmilzt wie frischer Schnee: bann ruhn wir beibe.

Mit ihr bann sinkt auch jene Hoffmung nieber, Die Eitle, die so lang mich irre führte, Schmerz, Freude, Furcht und Zorn sind bann vorüber.

Dann werben wir erkennen, wie so öfters Ein scheinbar Ungliid unser bestes Glüd war; Und wie so öfters wir ohn' Ursach weinten.

2.

So mübe bin ich von ber alten Bürde Der Fehler, die mir zur Gewohnheit wurden, Daß ich, in Weges Mitte, zu erliegen Und meinem Keind' ein Raub zu werden fürchte.

Da kam zum Glüde mir, mich zu erretten, Aus unaussprechlicher, aus höchfter Güte Ein ebler Freund; ach aber er entflog mir So schnell, daß ihm mein Blid vergebens nachsieht!

Seboch, noch schallet seine Stimm' hienieben: "D ihr Mühfeligen! hier ift bie Straße! "Kommt zu mir, tommt! wenn sonft euch nichts zurüchält!"

XXXIV

O welche Gnab' und Liebe! welch ein Schickal! Wer leiht mir gleich ber Taube Flügel, aufwärts Zu schwingen mich, damit ich Ruhe finde!

3.

Schlaf, Ueppigkeit und Trägheit, ach sie haben Aus unserr Welt verbannet jede Tugend. Berscheucht von ihrer Laufbahn ist die Menschheit, In Banden der Gewohnheit sest gebunden.

Und so erloschen jeder gute Lichtstral Des Himmels, der noch unser Leben aufhellt, Daß wundernd man auf den mit Fingern zeiget, Der jetzt vom Helikon will Ströme leiten.

"Bas ist benn an bem Lorbeer? an ber Myrthe? "Die arme nadete Philosophie!" So höhnet, Auf niedrigen Gewinn erpicht, der Pöbel.

Nur wenig also werben bich begleiten Und um so mehr bitt' ich, anmuthge Seele,\*) Berfolge beine große Unternehmung!

xxxv

4.

Die ihr in meinen Reimen jene Seufzer Bernehmt, mit benen ich mein Herz einst nährte, Als ich im ersten jugenblichen Irrthum Zum Theil ein andrer war, als der ich jetzt bin.

Ach, wer von euch die Liebe felbst ersahren, Der wird mir, wenn ich weine, wenn ich rebe Bon eitlen Hoffnungen und eitlen Schmerzen, Mitleiden boch, wo nicht Berzeihung schenken.

Wohl seh ichs jeto ein, welch eine Fabel Ich lange, lange Zeit bem Boll gewesen; Woriiber dann ich oft vor mir erröthe.

<sup>\*)</sup> Das Sonett war eine Antwort auf das Sonett einer Dichterinn mit den von ihr felbst gebrauchten Reimen.

Und bies Erröthen ift von meinen Fehlern Die Frucht nun, famt ber reuig = flaren Ginficht, Daß, was ber Welt gefällt, ein turzer Traum fei.

5.

Was thuft, was bentst bu? schauest immer rüchvärts Auf Beiten, die nie konnen wieberkehren? Trostlose Seele, giebst noch immer Nahrung Dem Keuer, bas bich brennet und verzehret? Die fanften Worte, jene füffen Blide, Die all' und jebe bu bir fangst und mabltest. Du weißt, entronnen find fie jett ber Erbe, Unzeitig, hier sie wieder suchen wollen. Ach, so erneue nicht, was dich nur töbtet: Berfolge nicht ben eitlen Babngebanken. Berfolge, mas zum beften Ziel bich leitet! Lag uns ben himmel suchen, wenn hienieben Uns nichts gefällt. Unglüdlich, wenn bie Schone

XXXVI

в.

Uns tobt wie lebend nur die Ruhe raubte!

Ich geh beweinend meine vor'gen Tage, In benen ich nur Sterblichkeiten liebte. Und hob nicht aufwärts mich auf meinen Schwingen, Daß ich ber Welt kein schlechtes Borbild würde. Du, ber mich Kranken, mich Unwerthen kennet, Unfichtbar = Ewiger, bes himmels Ronig, D hilf ber schwachen, ber verirrten Seele, Küll' ihren Mangel aus mit beiner Gnabe! So baß, ba ich in Streit und Stilrmen lebte, Im Frieden ich, und in bem Safen fterbe, Und aus ber eitlen Wohnung ehrlich scheibe. Die wenig Schritte bin, bie mir bevorftebn, Und bann im Tobe, reiche beine Sand mir;

Du weißt, dies ift noch meine einz'ge hoffnung!

### 5. Rach Campanella.

(1802.)

## Prometheus

aus feiner Rautafusbole.

Ich, entsprossen von Euch, Berstand und ewige Weisheit, Ich, ein liebender Forscher des Wahren, Guten und Schönen, Ruse die aberwitige Welt, die im Kampse mit sich ist, Ruse sie stermidig zurück zur Milch der Mutter. Die nährte Treu mich ihrem Gemahl. Sie goß mich, schnell wie sie selbst ist, Sin in alle Gestalten, ihr Ueberschauer und Künstler. Ist das Ganze wie unsere Wohnung; o Freunde, so sliehet, Flieht die zweiten Schulen!") Sin Punkt, eine Linie, Ein Halm Führt zum Unendlichen euch. — Wenn Worten Dinge vorangehn, Weit übertressend sie; ach, so zerschmelze die stolze Unwissend; die uns so viele Leiden gebracht hat, Sie zerschmelz' an dem Feuer, das Ich dem Himmel entwandte.

#### Quelle der Uebel.

145

Die Tapferkeit entartete zu Stolz, Zu Heuchelei die Andacht. Artigkeit Bard zur Ceremonie; Berstand, Subtilheit; Die Liebe, Eifersucht; die Schönheit, Zier.

Durch Wen? Durch Euch, ihr Dichter, die ihr Helben, Erlogne Helben, Erug, unedle Glut Und Gedereien singt; nicht Tugend, nicht Geheimnisse, wie einst die Borwelt that.

O größer find die Berte ber Ratur, Ms eure Dichtung; füßer jum Gesange!

Digitized by Google

144

a) Die Schulen ber Wortweisen.

Daher num der Betrug, und daß die Wahrheit Unwirksam sich verhüllet. Ueberdeckt Mit Lügen, ach vermag sie nichts. Nur Klarheit Rüstet die Menschen gegen Laster, Wahrheit.

146

### Die Belt und bie Menfchen.

Die Welt, ein großes, ein vollkommnes Ganze, Belebt, ein Denkbild der allmächtgen Gottheit, Ein Bild, das Sie verherrlicht und Ihr gleicht. —

Bir Menschen triechen auf ber Neinen Erbe Im Körper bieser Mutter als Gewürm, Benn wir untheilhaft ihrer Liebe, bes Berstands unwissenb sind, der sie belebt.

Dann find wir, wie ber Wurm, ber mich zu kennen Sich nicht anmaaffet, aber sich mir anhängt, Und naget mich. —

Ihr Stolzen, hebt bie Augen, Und meffet mit mir, was bas Ganze sep, Und was Ihr seph, und was dann Euch gebilbre.

147

#### Die Menschenseele.

In einer Handvoll Hirn steh' ich, verschlingend In mich, daß, was für Bücher auch die Welt Besitzen mag, sie meinen tiesen Durst Nie stillen mögen. So viel ich genoß, Ie mehr sterb' ich im Fasten. Metrodor Und Aristarch — aus einer großen Welt Bekösteten sie mich; und immer doch Berlangend, hungernd, unbefriedigt, wend' Ich mich ringsum; unwissend besto mehr, Ie mehr ich weiß.

So bin ich bann ein Bild Des Unermeßnen, ber bie Wesen alle, Wie jener Fische Schaar bas Meer, umsließt, Den liebend ber Berstand in Allem sucht, Den Vater. Ach, der Spllogism ift nur Ein Pfeil zum fernen Ziel. Ansehen. ift Die Hand des Fremden, die den Pfeil nur losdrikät; Der ist gewiß, der, selbst der Gottheit Bild, Innig sie kennend, sich mit Ihr erfüllt.

#### Die Belt und bie Bücher.

148

Die Welt, ein Buch, barinn ber ewige Berstand felbst=eigene Gebanken schrieb, Ift ein lebendger Tempel, worinn Er Gesinnungen und Handlung, broben, brunten, Worinn sein Borbilb Er uns selbst gemahlt.

Lef' und betrachte Jeber biefe Kunst Lebendig, göttlich, daß er sagen dürse: "Ich bins, der sie vollendet und vollsihrt."

Ach aber unfre Seelen sind an Bücher Geheftet und an tobte Tempel. Diese Kopieen des Lebendigen, mit viel Irrthümern abgenommen; sie, Sie ziehn wir Gottes hohem Lehrstuhl vor.

\* Deßhalb bie Strafen, die von jener Irrung Uns unvermerkt ereisen. Zänkereien, Unwissenheit und Schmerz. O kehrt zurück, Zu eurem Urbilb, Menschen, und zum Glück.

### Drei Uebel und brei Beilmittel.

149

Drei Uebel zu befämpfen, (fie, bie größten Der Belt) warb ich gebohren, Tyrannei, Sophismen, Seuchelei, Mir winket Themis Mit breifach : hoher, holber Sarmonie Sie zu befiegen.

Macht, Berftand und Liebe, Die Pfeiler aller Beisheit, fie find einzig

a) Autorität in Schulen.

Heilmittel jenes breifachen Betrugs, Worunter jetzt die Erbe knirscht und weint.

Theurungen, Kriege, Peft, Reib und Betrug, Und Ueppigkeit, und Ungerechtigkeit, Trägheit, Unwürde — alle wurzeln sie In schnöder Eigenliebe. Diese wurzelt Tief in Unwissenheit. Unwissenheit, Die Mutter Aller, sie entwurzle — Zeit.\*)

150

### Das Hohe und Tiefe.

Ihr Weltbewohner, hebet eure Blide Jum ersten, höchsten Sinn. Dann wird euch klar, Wie tief, o tief am Boben Tyrannei, (Obwohl bekleibet mit bem schönen Namen Des Abels und ber Tapferkeit) euch vesthält, Und niederdrückt.

Dann schaut die Heuchelei; (Einst war sie Gottesbienst!) Erschroden schaut Die Heiligkeit, jetzt bübische Berfolgung. Die Weisheit, jetzt sophistischer Betrug.

Sophisten trat einst Sokrates entgegen; Tyrannen Kato; Chrifus selbst beschämte Mit seinem Himmelslicht ber Heuchler Zunft; Und alle opferten ihr Leben hin.

Sebod was hilfts, enthüllen ben Betrug, Gottlosigkeit und Unrecht, auch babei Sein Leben wagen? wenn nicht Ihr, ihr Menschen, Ihr Nationen, euren Sinn aufschwingt, Zum höchsten Sinn, zum Sinn für Recht und Wahrheit.

151

## Folgen ber Eigenliebe.

Leichtgläubig lehrt zuerst die Eigenliebe Den Menschen glauben, daß die Elemente,

a) Der kühne Prometheus fagt: "Ich!" Obige Drei find die Grundsveften feines Spstems.

(Die Mächtigen!) daß jene schöne Sterne, Ganz Sinn= und Lieblos sich für Ihn nur kreisen.

Dann fagt sie ihm, baß Boller, außer Uns, Unwissenbe Barbaren sind, bie Gott Nicht achtet.

Dann zieht fie uns näher in Die eigne Zelle, uns allein zu lieben, Und um uns nicht zu mühn, auch nichts zu wiffen.

Dann, weil sie ihren Winfchen Mes, Mes Berschieben sieht; bann längnet sie Borfehung, Ja bag ein Gott nur lebe.

Fortan achtet Sie alle Listen hoch, macht fie zu Göttern, Zuletzt sich selbst zu Gott, des Weltalls Schöpfer.

### Eigenliebe und allgemeine Liebe.

Die Eigenliebe macht ben Menschen träge; Und will der Träge leben, zwinget er Sich weise, mächtig, gut zu scheinen. Er Bernichtet was er ist, und wandelt sich In einen Sphynx, reich-überbeckt mit Ehren, Und Gold und Schmeichelei.

Doch bald erwacht In ihm die Eifersucht. Wahrhafte Tugend, Die er in Andern sieht, sie mahlt ihm seine Erlogene; und spornt damit ihn an Zu haß und Neid, zu Unrecht und Berfolgung.

Wer sich zur Liebe bes Allvaters schwingt, Sieht alle Menschen an als seine Brüber, Und nimmt, wie Gott, an ihrem Wohlsehn Theil.

Drum waren, heiliger Franciskus, Dir, Die Fisch' und Bögel, die Du Brüber nanntest, (Seil ihm, der dies versteht!) sie waren Dir Gehorsam, nicht scheu und rebellisch. Wir — Machen den Menschen selbst zum scheuen Thier.

Digitized by Google

152

#### 153

### Schein und Senn.

Wer Farb' und Pinfel hat, und bamit Karten Und Wände mahlt, ift darum nicht ein Mahler; Den Minftler macht die Kunst, ob ihm gleich Reisbrett, Papier und Griffel fehlte.

Richt bas geschorne Haupt macht heilge Brüber; So auch ben König nicht ein Königreich.

Wen Beisheit, Lieb' und Macht befeelet, Der, Sei er gleich Stave, fei er Bastarb, Der Ring.

Mit der Krone auf dem Haupt Kommt unter Menschen Niemand auf die Welt; Nur Thiere haben, (wie die Fabel sagt) Zum Anersennen solch ein Neinod nöthig. Ein Menschenkönig, wie ein Wenschenstaat, Tritt vor der Sonne Licht, nicht als ein Traumbild. An Federn nicht; am Seyn wird er ersannt.

#### 154

### Gin großes Luftspiel.

Bon Gott geleitet führet die Natur Im Weltenraum ein großes Luftspiel auf, In dem Jedwedes feine Rolle spielt. Am Ende wird (bies hoffen sicher wir) Der obre Richter gleich und recht entscheiden, Wer hier am besten seine Rolle spielte.

Die Kunst ber Menschen ahmte die Natur In diesem ihrem großen Lustspiel nach. Auch sie macht Könige, Herven, Priester, Und Sklaven, die sie Standesmäßig alle Dem Wahn des Bolls maskiret; aber wie?

Gottlofe werben bort tanonifirt, hier heilige ermorbet. Niebre Stlaven Sind Fürften bort, gemahlte Fürften, bie Sich gegen mahre maffnen. —

Wahre und faliche Fürften.

Nero war König, weils ber Zufall wollte, Dem Schein nach. Sokrates. wars burch Natur, In Wahrheit. Scipio zum Theil, nicht ganz.

Der Faliche, ber unechte Fürst verfolgt Den Samen berer, bie wahrhaft zu herrschen Gebohren wurden. So herobes: so Des Titus bojer Bruber; Raiphas, Und jebe niebre Macht verfolget so.

Wer sich jum Knecht gebohren fühlt, verfolget Den, ben er würdig selbst zu herrichen halt. Der Tob bes Märthrers ift ein Signal Bon königlicher Größe.

Rach dem Tobe Erstrecket wahrer Großen Herrschaft sich Stets weit und weiter; der Tyrann erlischt.

## Schuld und Schmerz.

Sebwebe Schuld macht Schmerz; sie straset sich In Seel' und Körper wie im guten Namen. Wenn nicht sogleich, so minbert nach und nach Sie Gut und Blut; die Freunde sehn es traurig.

Betrübt ber Schmerz ben innern Willen nicht, So ist er nicht Berschulbung. Liebet bieser Sogar die Quaal, um sich gerecht zu sepn, So ist er Tugenb.

Sut Gewiffen, reines Bewußtseyn wahrer Güte ist genug Zur Menschenseligkeit. Unglücklich macht Erlogne Güte; sie macht stolz und — bumm.

Das falsche Maas bes Guten.

Niemand wird sagen: "ich bin ein Eprann!" Niemand: "ich bin ber Antidrist!" Je feiner Der Bösewicht, so frommer stellt er sich, Dir zu verkaufen Deinen eignen Schaben. 155

156

Der Beutelschneiber und die Metze, die So sinnreich des Betrugs sich nicht erfreun, Sie wähnen sich die Schlimmeren; und doch Ift jedes Böse minder bös' und schädlich, Das nicht betrügt. Du kannst für ihm Dich hüten; Für Jenem kaum. Der Pharisäer ist Dem himmel ferner als der Samariter.

In Worten nicht, selbst nicht in Wundern steht Die Güte; sondern einig nur in That. So spricht die Schrift, und jenes falsche Maas Des Guten, (boshaft-fromme Heuchelei,) D welche falsche Götter gabs der Erde!

#### 199

### Macht des Menschen.

Ehre ber höchften Macht und Lieb' und Klarheit! O nieine Kunft, Du Tochter ewger Wahrheit, Entwirf ihr Abbild, das wir alle kennen Und — Menschheit nennen;

Und Menschheit nennen, was so schwach gebohren, Berstandlos, nacket, wie im AU verlohren, Richt Kind der großen Mutter, Bastard scheinet, Den sie verneinet;

Den fie verneint, indem fie Thieren Kräfte Und Kleidung gab; zum lebenden Geschäfte Dem Lebenden Berstand verlieh und Waffen Sich Recht zu ichaffen.

Sich Recht zu schaffen kann bas Kind nur weinen; Ein Rageton verklindet sein Erscheinen; Und boch ist Er, der Mensch, so voll Beschwerde, Ein Gott ber Erde.

200

Ein Gott der Erd'! Er flieget auf gen himmel Auch ohne Schwingen, ordnet das Getimmel Der Welten droben, mißt die weite Ferne Zahlloser Sterne; Zahllofer Sterne! findet auf Planeten, Berfolgt die Bahn der ftreisenben Kometen, Beuget den Sturm und schifft durch Wellenheere, Im offnen Meere;

Im offnen Meer giebt Er bem Winde Flügel; Nicht Eine Welt halt gnügend ihm ben Zügel; Er suchet Andre, kommt und sieht — Er flieget, Siehet und sieget.

Siehet und siegt! Lautdonnernd in den Lüften, Tiefgrabend in der Erde schwülen Grüften, Erjaget er auf aller Erden Weite Sich reiche Beute;

Sich reiche Beut'. Er bringet weit und weiter; Ihn trägt bas stolze Roß, ben stolzen Reiter; Der Elephant wird, prangend ihn zu tragen, Sein Siegeswagen.

Sein Siegeswagen. — Ihm, ber Welten zwinget, Wird Ehrenkranz die That, die ihm gelinget, Er schaffet Gärten, Städte sich und Ströme, Und Staatsspfteme;

Und Staatsspsteme, die er mit Gesetzen Nach Zeiten ordnet; Sprache zu ersetzen Ersand er Schrift; ein Stahl bezeichnet Stunden Ein Stahl Sekunden;

Ein Stahl Sekunden bis jum Belten : Ende, Dazu genügten nicht bes Menschen Sande. Sein Geift nur konnt', unendlich im Beftreben, So hoch fich heben.

So hoch sich heben, daß er Berg' und Thäler Umschuf in seiner Denkkraft Sprenmähler; Mit Feu'r und Stahl wußt' er in allen Zonen Als Herr zu wohnen.

M8 herr zu wohnen, ber ber Erben Früchte Aus Welt in Welt trug, ber fich Lusig erichte, Der Blumen sich erzog, und unterm Laube Die eble Traube. 201

Die eble Traube, die das herz begeistert; Die sich der Traurigkeit und Furcht bemeistert; O Göttertrant, entnebl' ihm seine Sinne, Daß er beginne.

Daß er beginn' und end' und schaff' hienieben Sich ein Elpsium, wohlthätigen Frieden. Berstand, o Mensch, und Wille sind die Waffen, Dein Gud zu schaffen.

202

### Migbrauch bes Göttlichen.

Giebt Gott uns Leben und erhält es uns, MI' unser Wohlseyn hängt es ab von Ihm; Wie? daß die Menschen dann nicht Liebe Gottes Entzündet? und sie mehr die Nymphe anschaun, Als die Gebieterinn?

Unwiffenheit, So led als arm, mißbraucht bas Göttliche, Bertauft für Treflickleit, was es nicht ist.

Da ftrebt bie Liebe bann nach Unbekanntem Richt auf. Sie beugt bie Flügel nieberwärts. Gefangen halt ben Geift Unwissenheit.

Betrilgerinn! Sie giebt Falscheiten Werth, Den fie dem Bahren schlau entzog; fie zeigt In niedern Dingen Stralen Jener Schönheit, Die alle Ding' umftralet.

Ach Betrug! Und Schabe! Wir umarmen Schatten ftatt Der Wefen; geben auf die hohe Hoffnung Des wahren Guts, verlieren auch den Sinn Für Dich, o Schönheit, Dich, Ideen=Geberinn.

#### Un einen Deutschen.")

Berftanb und Liebe gaben bir bie Schwingen, D Bunau, Dich in beiner Jahre Frühling, Begleitet von Abami, beinem Führer, Umberzuwagen auf bem Erberunb.

Mso gelangt man zu bem höchften Ziel Der gangen Tugend, die Guch Ruhm gewährt, Ihr Deutschen! die bas Uebel in euch töbtet, Das Guer Deutschland lange Zeit bestürmt, Das Deutschland, bas an seinen eignen Kindern Berzweifelt.

Meine Seele lief't im Himmel, Und sieht in Deiner Seel', o ebler Jüngling, Göttliche Grazien. Erwecke sie; Dem irr'nden Pöbel laß Geschwätz und Thorheit.

Mit hohem, stolzem, frommem Geist und Muth Berkünde Krieg Du jenen falschen Schulen — Als Sieger seh' ich Dich. Ich seh's in Gott.

#### Un einen Soullendichter.

Richt Licibas, nicht Driope, Likoris, Und andre, die Du fingest, werden Dich Berewigen, wenn sie nicht Jener Schönheit, Der Unermessenen, Nachbilder sind. In jeder kleinen Blume straket sie, Im Blümchen, das verwelket.

Und, o Freund, Die Schönheit, die in andern Du bewunderst, Und liebst und singest, Freund, sie wohnt in Dir, In Deinem Geist, in Ihm, dem Göttlichen, Durch den mein Geist erweckt, sich auswärts schwingt, Und weit die Flügel breitet, zu umfassen Ibdruck ewger Schönheit.

203

a) S. die Nachschrift.

Sie.

Die in Dir glänzt mit jeber reinen Liebe, Sie singe, Freund, und nimm von Menschen nicht, Bom Ewigen erwarte Dank und Ruhm.

Mit Menschen Buchzuhalten ward ich längst Längst überdrüßig; meine Seele ruft Zur höchsten Schule Dich, (o gib ihr Statt!) In sie zu gehn mit unbeschriebnem Blatt.

205

#### Der Abel.

Hoher Geburt ist menschlicher Abel; von würdigen Ettern Warb er erzeugt, vom Berstanb' und ber tapfern, sittigen Tugenb; So entsprossen, bewährt er mit schönen Frückten ber That sich. Tapferkeit und hoher Verstand sind Probe des Abels; Reichthum nicht; eine falsche Proh' ist ererbeter Reichthum; Bollends der Ahnen Stamm — o arge, dunkte Betrüger!

Deine Ehren, Europa, nach welchem Maaße des Werthes Theilst Du sie aus? Nach Dem, was der Zufall sügte? Wie schädlich Dir selbst theilest Du so! Dein Feind weiß besser zu rechnen.\*) Schätzet Bäume man dann nach Wurzeln, Zweigen und Blättern? Ober nach reisen Früchten? Und Du, der klügelnde Welttheil, Hängst an ein Nichts Dein Bestes! vertrauft es gähnend den — Ahnen!

206

#### Amor, der blinde.

Drei tausend Jahre schon verehrt die Welt Den blinden Amor, Ihn mit Pfeil und Flügeln; Seitdem ist er auch taub und fühllos worden, Daß er nicht hören, nicht empfinden mag.

Nicht mehr ein nacktes, ein unschuldges Kind, Ein alter, karger, schlauer Greis ist Er; Auf Gold erpicht, in Schwarz gekleidet, schießt er Nicht güldne Pfeile, sondern Dampf und Schwesel; Mit Höllenplagen peinigt er den Körper, Gierige Seelen macht er träg' und taub.

a) Türken und andre Bölker, bei benen Berdienste ober Stellen ber Berdienste abeln.

Doch hallt ein Ton aus meiner Glode wieber: \*) Der Blind' und Taube, sonber Kraft zu wählen, Beicht endlich boch ber Lieb' unschulbger Seelen.

#### Stärfe.

207

208

Den wahrhaft-Liebenden macht Liebe ftart; Das Bildniß der Geliebten, ihre Schönheit Berdoppelt seine Seele; muthig wird er Zu jeder Unternehmung; jede Mühe Berschwindet.

Giebt ber Frauen Liebe so Biel Kraft und Muth; o welche Glorie, Und Freud' und Hoheit füllete die Seele, Die, eingeschlossen zwar in diese Rinde, Doch liebend sich der ewgen Schönheit eint. Unendlich schüffe sie sich ihre Sphäre, Zu lieben und zu wissen und zu thun Das Schwere, das Unmögliche — mit Gott!

Wir find wie Wölf' und Ziegen auf einander, Fern von der reinen Liebe hohem Licht Kennen wir ach die Kraft der Liebe nicht.

Reichthum der Wiffenschaft.

Ein hohes Glüd ift Biffen. Mehr als haben Ift es Befitthum.

Auch im Ungliid sind Die Bahrhaftwissenben nie niedrer Art Und Abkunst; Land und Bolt und Baterland Berühmt zu machen wurden sie gebohren. Das Ungliid selbst verbreitet ihren Namen, Erhöhet ihren Ruhm; und trift sie — Tod, So werden sie zu Heiligen und Göttern.

Digitized by Google

a) S. die Rachfchrift.

Die Rotten ihrer Feinde waren ihnen Ergötzung; Glückes Spiel wird ihre Luft, Wie Liebenden der Liebe Zank auch füß ist.

Nicht so bem Träg'=Unwissenben. Ihm wirb Das Glück zur Quaal; ber Abel macht ihn närrisch. Mit schwerem, immer schwererm Thierestritt Naht er ber Stunde, da sein Lebenssunke Dem Unglückseligen! in Nacht erlischt.

209

## Der beutsche Lutheraner. \*)

Ein Wandrer zwischen Rom und Ostia Fiel unter Räuber; sie beraubten ihn, Zerschlugen ihn, und ließen wund ihn liegen.

Borüber ging ein Mönch und betete Fort sein Brevier. Ein Bischof tam und gab Ihm seinen Segen; bann ein Carbinal, Der rief in heilgem Zorn: "verfolgen laft uns Das Raubgefind' und Unser ift die Beute!"

Ein Deutscher kam anitht, ein Lutheraner, Ders mit dem Glauben hält, nicht mit den Werken, Der trat zu ihm, verband ihn, lud ihn auf Sein Thier und führet' ihn zur Herberg' hin, Wo er sein pstegte, bis gesund er war.

Wer aller Diefer war ber Menschlichste, Der Gütigste, ber Befte?

Gutem Billen Bei weitem stehet ihm bas Bissen nach, Der Glaube Berken, wie der Mund der Hand. Glaubtest Du auch was Irriges sogar, Das Gute, das Du thust, ist gut und wahr.

a) S. die Nachschrift.

211

#### Providenz.

Die Einrichtung ber Welt in ihren Theilen Und Theilchen, alle fein = und wohlgeordnet Zu ihren Zweden, alle zeigen Dir Ein wundersames Werk bes Weisen, Guten, Unenblichen.

Der Migbrauch dieser Theile In Thier und Menschen, unfre bose Kiinste, Des Lasters Frohsenn und der Guten Quaal, Daß Mes sich verirrt von seinem Ziel — Dies scheint dem Prüsenden zu sagen: "ach! "Der Meister dieses schönen Werkes ist "Nicht sein Regierer."

Also. Macht, Berstand, Und Liebe, die Unendlichen, fie gaben Das Steuer einem andern? Und fie ruhn? Sie altern missig?

Rein! Ein Gott ift, ber Den Zwift entwirret und enthillt, warum So Biele, Biele irren, und fo lange!

#### Der Gefangene.

In Banden frei; nicht einsam und doch einsam; Sitz ich hier, stumm, doch meine Glocke Kingt. Der niedern Welt ein Thor, und doch dem Auge Göttlichen Sinns ein Weiser. Himmelwärts Schweb' ich empor mit Schwingen, die die Erde Danieder drückt; von außen tiesbedrängt, Traurig, gesangen; in mir frei und froh.

Ein zweifelhafter Krieg bewährt ben Muth, Im Swigen verschwindet alle Zeit; Die schwerste Last erträgt am leichtsten sich. —

Mir auf die Stirn ift meiner Liebe Bild Gepräget; sicher führet mich die Zeit Dahin, wo ohne Worte man — versteht.

## [Wer diefer Prometheus?]

Thomas Campanella ift ber Prometheus bieser Kaukasushöle. Seinen Namen beutet er öfters an, wenn er z. B. sagt: "aus meiner Glocke schallt ein Ton" ober "Ich ruse meine Brüber zur Milch ihrer Mutter" u. f. Man weiß, daß vor seinen Mscr. z. B. dem Atheismus triumphatus und seinen gedruckten Schriften, z. B. de sensu rerum et magia gewöhnlich sein Namenssymbol, die Glocke, stehet. Wenn andre Philosophen vielstimmig singen und sagen: Io sono la Campana; so sagte der kühne Mann in seiner Kaukasushöle bescheiben: io sono la campanella. Mehrere auch der ungedruckten, zumal vorhersagenden Gebichte beziehen sich auf diese Namen-Unspielung.

Die hier bekannt gemachten Gebichte find so gut als aus einem Mscr. gegeben; einem reisenden Deutschen find wir sie schuldig. Tobias Abami, der mit einem Rudolph von Bünau reisete, und (nach Jöcher) F. Sächsischer Hofrath zu Weimar und Eisenach war, kam auf seiner Rückreise aus Griechenland, Syrien und Palästina, über Maltha nach Italien, hielt sich acht Monate in Neapel auf, und machte mit Thomas Campanella, in dessen hartem Gefängniß, Bekanntschaft, gewann dessen Zutrauen und Achtung, wie ein eignes Sonnet an ihn zeiget:

à Tobia Adami, Filosofo.\*) Portando in man la Cinica lucerna Scorri Tobia l'Europa, Asia ed Egitto u. f.

a) N. 70. p. 73. unferer Scolta.

Ein in der Litteratur der mathematischen Wissenschaften wie in ihrer tiefsten Theorie gleichbewanderter treslicher Mann führet es als eine Seltenheit und als einen Erweis an, "wie viel Lebshaftigkeit Campanella in seiner Gefangenschaft behalten habe; " ") Er kannte also die Sammlung Campanellischer Gedichte nicht, die Tobias Adami, (Herausgeber mehrerer Schriften dieses von ihm verehrten Weltweisen, d) unter einem verbeckten Namen der Welt schenkte.

Scelta d'alcune Poesie Filosofiche di Settimontano Squilla. Cavate da' suo' libri, detti la Cantica: con l'espo-214 sizione. Stampato nell' anno M. DC. XXII. heißt die Sammlung, °) die Abami dreien Freunden, bekannten edeln Männern, Wilhelm de la Wense, Christoph Besold, Johann Balentin Andreä in einer kurzen Italiänischen Zuschrift dedicirte. Stehe sie hier ganz, die Zuschrift!

An meine Herren und Freunde. Paris 1621.

"Meine Freunde, ich mache euch hier ein Geschenk, nicht vom Meinigen, sondern von einem Euch bekannten Freunde. Bon außen scheint es klein; seinem Gehalt nach aber ists von großem Werth. Eures schönen Geistes (de' Vostri belli Spirti) habe ichs würdig geachtet, und weiß, daß Ihr es nach Verdienst schäßen werdet. Der gerade philosophische Ausdruck, der mehr Calabres sisch, natürlich und sein, als Toskanisch, geschmückt ist, wird

a) Kästner; Geschichte ber Mathematik. Band 4. Zweiter Zeitraum. S. 215.

b) 3. 3. Campanellae philosoph. realis; prodromus philosophiae; de Magia libri 4. u. f.

c) Adamo tradiderat Campanella libros canticorum septem, carmine Italico scriptos. — Quaedam selecta cantica nostri autoris Adami edidit sub nomine Squillae Septimontani, fagt Cpprian in feinem turzen Leben Campanella's. Vita Campanellae. Amst. 1722. p. 61. 62.

Euch nicht stören, die hohen Gebanken, die er ausbrückt, angenehm und schön zu finden."

215 "Gewiß bin ich, daß weber das μυροθημιον des Darius, noch das Όμηροθημιον Alexanders treflichere Dinge in sich schlossen. Der höchste Berstand, (il Primo Sonno) der so hellglänzende Stralen ausgoß, wolle, was die oberste Macht (la Prima possanza) von Einer Art schuf, durch seine heilige Liebe vereinen. Euer — Abami."

Auf diese Zuschrift folgen 87 gewählte Stücke, theils Sonnette, theils Psalmodieen und Canzonen, von denen Joh. Valent. Andreä selbst einige Deutsch zu geben suchte. Din paar Proben dürften gnug seyn, zu zeigen, wie kurz und naw der Schwäbische Dichter den Kaladresen sprechen ließ.

So übersetzte Andrea zum Beispiel das Sonnet, das wir drei Uebel und brei Heilmittel genannt haben: b)

#### Io nacqui.

Mich hat gesandt bie höchfte Beisheit Durch Recht, Berftand und Lieb bereit Zu bestreiten meiner Feinde brei, Gewalt, Geschwät und Gleisnerei.

216

Hie werben brei mit brei bezwungen, Damit ifts ber Bernunft gelungen, Und wird die Welt ber Marter quit, So Zwang, Lug, Schein stets bringen mit.

hunger, Krieg, Best, Neib und Betrug, Unrecht, Geilheit, Trägheit, Unsug Bringt Eigenlieb', ber Thorheit Kinb, Drum greif' ich an bie Mutter geschwinb.

a) Geistliche Kurzweil, Strasb. 1619. S. 95. u. f.

b) Abrastea B. 3. St. I. S. 149 [oben S. 334].

## So bas Sonnet, Quelle ber Nebel.")

In superbia.

Mannheit viel knellt, Frommteit sich stellt, Böflichteit prangt, bie Beisheit schwantt, Die Lieb' nit traut, Schönheit farbt haut.

Deß werbt, ihr Dichter, viel gezigen (geziehen) Die ihr bringt große Streich' und Lügen, Mit Thor= und Geilheit, Euch Bergnilgen; Und laßt Gotts Wort und Bunder liegen, Welchs doch die Alten hoch getrieben.

Doch mag Eur tolles Phantasiren Der Natur Abgrund nit berühren; Auch seyn Eure Saiten viel zu grob Zu erklingen des Höchsten Lob. Sollt Ihr ersteigen Falschs und Wahr, So thut uns andre pedes dar.

Wollt ihr bichten, so bringt gut Lehr, Daß Jebermann werbe besser. Die Wahrheit leuchte sester, Der Laster männiglich sich wehr!

Wem die Geschichte Campanella's bekannt ist, wie ihn von Jugend auf der Neid verfolgte, und da dieser literarisch nicht obsiegen konnte, er den freidenkenden Mann politisch ergriff, und als einen Staatsverbrecher ins Gefängniß brachte, in welchem er 25 Jahr unter unsäglichen Quaalen schmachten mußte, der begreift leicht, warum seine Glocke in dieser Kaukasushöle so hoch und voll tönte. Er fühlte sich unschuldig, überstand alle Quaalen mit stoischer Bestigkeit, seufzete in Sonnetten und Gestängen auf, die endlich seine Stimme, die Stimme eines schuldlos Gequälten, durchdrang. Im Jahr 1599, als er nun eben in seinem Vaterlande ruhig zu leben dachte, war er gefänglich eingezos

Digitized by Google

a) Abrastea Eb. baf. S. 145 [oben S. 332].

gen; im Jahr 1608 bemühete sich der Bapst selbst um seine Befreiung, 218 und schickte deswegen den bekannten Scioppius nach Neapel; vergebens. Die Fuggers bemüheten sich am Spanischen Hofe für ihn; vergebens. Endlich gelang es dem vielgepriesenen Liebhaber der Wissenschaften, Papst Urban dem Achten, durch den Bischof zu Catanea seine Freilassung zu bewirken. Campanella kam nach Rom, zuerst unter die Hut der Inquisition, dann völlig in Freiseit; als er aber auch in Rom vor den Spaniern nicht sicher war, rettete ihn der Französsische Gesandte Franz von Noailles versteitete nach Frankreich, wo ihn Peiresk, und alle, die seinen Werth kannten, König Ludwig der Dreizehnte selbst, gütig aufnahmen, und Richelieu ihn mit einer ansehnlichen Pension unterstützte. Lasset uns hören, was er selbst, in seiner bekannten Schrift de lideris propriis et recta ratione studendi, von seiner Schriftsellerei im Gesängniß an Naudé (Naudaeus) schreibet:\*)

# 219 Campanella von seinen Schriften im männlichen Alter, in einem beschwerlichen Gefängniß.

"Nach Vollendung des Allen geschah mir, was Salomo sagt: wenn der Mensch vollbracht hat, fängt er an; wenn er ruhen will, muß er wirken. Die Versolgung, die so lange über so viele ergangen war, kam jetzt über mich; als Majestätsverdrecher ward ich nach Neapel geführt, und weil mir Bücher verssagt wurden, schried ich Latein und Italiänisch viele Gedichte: von der Ersten Weisheit, Macht und Liebe, vom höchsten Guten und Schönen u. f. Heimlich ward alles geschrieben, wenn sich die Gelegenheit dazu gab. So entstanden sieben Bücher Gessänge, aus denen Todias Adami eine Anzahl nach seinem Gutsbünken Erlesener (selecta juxta ingenium suum) unter dem Namen

a) Artic. III. p. 177. In Thom. Crenii Sammung de Philologia, studiis liberalis doctrinae, informatione et educatione literaria generosorum adolescentum, wo S. 167. eine Menge Elogien auf ihn gesammelet sind.

bes Squilla Septimontanus") mit Anmerkungen herausgab. Elegieen sang ich von meinen und meiner Freunde Leiden, auch meiffagende Reime und vier Pfalmobieen über Gott und feine Werke: durch diese Gedichte stärkte ich meine Freunde, daß sie in 220 ihren Quaalen den Muth nicht finken ließen. Aukerdem schrieb ich politische Aphorismen, die Sonnenstadt, (eine mehr als Platonische Republik) u. f. (Hier folgt ein langes Berzeichniß seiner Rach sechs Jahren kamen Tobias Abami und Schriften.) Rudolph von Bunau, ein Deutscher von Abel, auf ihrer Rudreise von Jerusalem nach Reapel; ich gab ihnen die Schriften, die ich vorher bem Scioppius gegeben hatte, außerdem noch meine Metaphysik, die Realphilosophie, Medicin, Astrologie und Werke Sie find fleikiger gewesen, als Jener, ba fie die Realphilosophie, die Bücher de sensu rerum, die Gefänge und den Prodromus herausgegeben, welchen letten sie von mir nicht bekom-Auch Campanella's Schrift für Galilei stellte in men haben." Deutschland Abami ans Licht. Die Apologie, saat Räftner, muß bei ben ersten Angriffen auf den Galiläus aufgesetzt senn. panella war zwar von dem Orden, der damals wider Galilei prebiate: man fiehet aber aus bem Angeführten, daß seine Philosophie 221 nicht die Philosophie des Ordens gewesen. "c)

Die war sie von Jugend auf nicht; welches dann eben dem Campanella so viel Verdruß zuzog. Sein Landsmann Telesius, der den Spuren Parmenides nachgegangen war, und Porta hatten seinen Geist geweckt; er strebte ohngefähr dahin, wohin mit größerem Glück Franz Baco strebte, die Philosophie nämlich vom Aristoteslischen Wortkram zu befreien, sie auf Beobachtungen, auf Sinne und Ersahrung zu gründen, Astronomie und Physik, Geschichte

a) Der Name beißt: bas Glödchen auf fieben Bergen; squilla ift campana piccola, also mit bem Namen Campanella baffelbe.

b) Campanellae Apologia pro Galilaeo, Mathematico Florentino. Frff. 1622.

c) Räftners Geich. ber Mathematik. Bb. 4. S. 216.

und Politik auch in ihr Gebiet zu bringen, und allenthalben das große ewige Drei herrschend zu machen, Macht, Weisheit, Liebe; ober Wahrheit, Schönheit und Güte, die in seinem Weltspstem nur Eins sind. Zu diesem hohen und höchsten Ziel strebte Er!

Leibnit rühmt Campanella als Ginen ber erhabenften Geister. Die es je gegeben. "Ein spitzig feiner, fagt er, und ein 222 großer Verstand sind so verschieden, wie eine Bleikugel, geschleidert oder geschoffen, die zwar schnell fliegt, nur aber das Weiche durchbringt, gegen die Kraft eines Felsen, den der Katapult, langsamer zwar, aber mit einer Macht fortwirft, die alles durchreißt. bei Schriftstellern ift diese Verschiedenheit kenntlich. Was ist scharffinniger gedacht, als Descartes Physik, als Hobbes Moral? Bergleicht man Jenen indeß mit Bako, Diesen mit Campanella, so fieht man Jene kriechen am Boben, Diese burch Größe ber Gedanken, ber Rathichläge und Entwürfe sich zu den Wolken erheben und leisten, was irgend die Menschheit leisten mag. "" Leibnig befaß ein Mfcr. von Campanella's Reich bes Meffias, das er J. A. Fabriz berauszugeben anrieth. b) Bu unsrer Zeit wird es niemand herausgeben: benn niemand lief't mehr Campanella's Schriften.º)

Nach bem, was gesagt ist, werben einige hartscheinende Stellen selbst zu Campanella's Ruhme gereichen. In seinem Baterlande galt der Name des Deutschen (un Tedesco) für einen groben, dummen Barbar; seinem Orden war "ein Lutheraner" der vershaßteste Regername. Und Er wagte es, den Tedesco Luterano als den barmherzigen Samariter darzustellen, der den Mönch, Bischof und Cardinal beschämte!<sup>4</sup>) Wahrscheinlich gab ein Vorsall dazu Gelegenheit; aber auch außer solchem, war nicht der Vorsall

a) Felleri Otium Hannover. p. 162.

b) Opp. Leibnit. V. 420.

c) Ueber das, was von ihnen herausgekommen und nicht herausgekommen ist, s. Ernest. Sal. Cyprian. Vita Campanellae. Amst. 1722.

d) S. vorstehende Seite 209 [oben S. 345].

zwischen Abami und Campanella selbst bie Parabel bes Samariters? Zwei gutherzige Deutsche mußten von Jerusalem kommen,
um bem aus einem ins andre Gesängniß geschafften Einsamen Luft
zu schaffen, und seine Campanella tönen zu machen für alle Bölker und Zeiten. Seine Canzonen und Poesien sind auf so
schlechtem Papier so eng und elend gedruckt, daß sie nicht anders
als im barmherzgen Samariterlande also erscheinen mochten.

Nach dem, was gesagt ift, werden sich auch manche andre Stücke lesen lassen, die in einem künftigen Blatt der Abrastea 224 erscheinen werden; vor Allem erhabne philosophische Canzonen, und ein Blick in Campanella's große Absicht.

# 6. Rad beridiedenen Stalienern.

Michael Angelo.

237

Im hohen Alter. (1780.)

Ach ich Armer, wenn ich an die Jahre Meines Lebens nun zurück gebenke, Ach von allen nicht ein Tag, der mein war! Eitles Hoffen, trügendes Berlangen, 5 Wünsche, Seufzer, Gram und Stolz und Liebe, (Was ein menschlich Herze je gefühlt hat, If nicht neu mir!) Alles zog — wohin mich? Ach, wie fern vom Guten und der Wahrheit! Und ich gehe nach und nach zum Grabe 10 Und der Schatte wächset und die Sonne Wird mir trüber, bald ersink ich kraftlos.

Schwache Seele, da ber Jahre Feile Deinen müben Körper stündlich abnagt;
Ja vielleicht in kurzem beine Bürde

15 Gar dir abfällt und du dich in anderm — Deinem wahren Baterlande findest;
Kannst du immer noch den alten Trieben, Die dich Schwächern, Aeltern, immer mehr ja Drücken, geiseln, peinigen — noch dienen?

20 Ach, du must! — O Gott, so leih mir Kräste!
(Dir verhel' ichs nicht. Reinmilthig neid' ich Die entselten Todten. Also zittert
Bor mir meine Seele!) Reiche du mir — Du aus fernem, mir in fernem Lande

Mich mir selbst, und mache mich — was du willt!

25 Deine milben Arme, und entreiße

Digitized by Google

#### Die Vorsicht.

Bon Bincens Filicaja.
(1780.)

Wie die Mutter zärtlich ihre Kinder Um sich sammelt, liebevoll sie anblickt, Dieses an die Brust brückt, füsset jenes, Auf dem Knie dies, jenes an der Hand hält;

Und indem in Worten, in Geberden, Auch im Seufzer nur, sie ihrer aller So verschiedne Kinderbitten höret, Giebt sie jedem Etwas, einen Blick dem, Dem ein Wort, ein Lächeln diesem, jenem Scheint sie zörnend, und hat ihn am liebsten.

So für uns die mütterliche Borficht; Sorget für uns alle, wacht und tröftet, Horcht auf alle, schaffet allen Hillse; Und wenn sie zuweilen was versaget, Lockt sie nur und lohnt uns mit dem Beften.

## Sehnsucht nach Gott. Bon Bittoria Colonna. (1780.)

Wie ein nüchtern Bögelchen, bas höret, Siebet seiner Mutter Flügel schlagen Ueberm Reste, wenn sie Speis' ihm bringet, Und es neu belebt mit Blick und Speise.

Ungebuldig regt es seines Fittigs Sprößlinge, zu folgen ihr im Fluge, Girret Dank ihr, daß die schwache Zunge Ueber Können girrend los sich windet;

Also ich, wenn warmer Stral ber Gottheit Mächtiger, lebendiger sich reget Mir im Herzen, daß das Herz erquickt wird Und mit ungewohnter Flamm emporschlägt; 239

Ungebulbig reg' ich meine Flügel Boll von innrer Liebe, daß ich felbst mich Wie vergeffend, nur ben Ihm, ben Ihm bin, Ihn zu loben, Ihm zu banten.

8

#### Bannibal.

[Rach Carlo Innocenzo Frugoni.]
(1782.)

Der Lybier, ber über ben Iber Furcht und die Waffen trug, und Spanien Und Gallien und die Natur bezwang, Und über Alpen seinen Weg hin ging;

Der beim Teffino, Cauna, Trebia Die Erbe reich gebüngt mit Römer=Blut, Und über die zerrifine Mauer jetzt Sein Glück verfolgen follte bis gen Rom, Zum schrecklichblutgen Nachtmahl —

Stolzes Rom!

Der ward besiegt, doch nicht durch beinen Arm, Bon jenem Arme nicht, der Könige Einst im Triumph nach deinen Hügeln riß:

Besieget ward er von der sansten Luft Campaniens, von jenen fröhlichen Lustrunknen Tagen, die ihn bald zerslossen In Ruh und Weichheit untersinken sahn.

1

2

#### Die edlere Rache.

[Nach Faustina Maratti=Zappi.]

"Auf! räche bich!" sprach ein gerechter Zorn, Der startbewaffnet mir im Herzen saß, "Auf, räche bich! und gib der Welt und Nachwelt Zu wissen Seine Schmach und Deine Unschwild." Erschüttert ward mein Geist, wie auf den Klang Der kriegrischen Drommet' ein edles Roß Emporschnaubt und den Sporn verachtet.

Doc

Ein zweiter eblerer Gebanke stieg In mir empor und hielt den Zügel ihm Und bändigte mein Herz: "Wie? und du willst Solch einem Namen, solcher niedern That Noch Welt und Leben geben? Nimmermehr! Erwarte ruhig, dis die starke Zeit Dich rächet und dir sanft den Schmerz verwischt."

Die Rache nimmt ein ebler, stolzer Geist An seinem niedern Feinde. Hochgemut Berachtet er des Neides Schmach — und schweigt. 3

12

## Der späte Rrang.

[Rach Benebetto Menzini.]

Ich pflanzte früh ein kleines Lorbeerreis, Und sah gen himmel auf mit ftiller Bitte: "Laß, himmel, bieses Bäumchen glücklich wachsen, Daß es mit Zier einmal ben Pflanzer kröne."

Und bat ben Zefir: "holber Zefir, breite Die Schwingen ringsum über seine zarten, Mir lieben Zweige. Wenn ber Nordwind heulet, O wehr' ihm, daß er nicht bem Bäumchen schabe."

13

Ich weiß es wol, bie garte Föbuspflanze Erwächset langfam; unter allen Bäumen, Die hier bie Mue trägt, ift fie bie fpatfte.

Bas klimmert mich ihr längeres Berweilen? Denn endlich, wenn auch spät nach Müh und Arbeit, Bird doch gekränzt, wer je den Kranz verdiente. 14

15

#### Ursprung bes 3 beals.

[Rach Girolamo Fracastoro.]
(1801.)

In schönster Annut glänzten Mond und Sonne Dem Sitze ber Natur im Paradiese, Als Sie bein Antlitz schuf, o Cölirosa, Und es mit Reiz und allen Zügen schmückte.

Die Luft war heiter, wolkenlos ber Himmel, Und Heiterkeit mit allen Göttern schwebte Zu dir hernieder. Also wölbte sich Die Stirn, das Auge. Pallas rührte sie — Die Wange Kppris, und die Lippen Pitho, Das Augenbran Aglaja an; und Eros, Er wiegte sich auf deinen Augenliedern.

Und Zeus und Juno sahen freundlich an Das ungesehne Wert voll füßer Einfalt Und mannten's ber Natur Ibee, und schenkten Den Menschen es zum schönen Ibeal.

Laß andre, Künftler, Dichter, schöne Glieber, Der Eine dies, der Andre jenes preisen; In dir vereinte sich des Schönen Schönftes.

## An den Schlaf.

[Rach Giovanni bella Cafa.]

O Schlummer, sanster Sohn der Schattenreichen Thauenden Nacht; der armen Menschen Zussucht, Ein süß Bergessen aller aller Uebel, Die ach so schwer, so hart das Leben brücken:

Komm endlich, komm und gieb dem schmachtendmatten, Ruhlosen Herzen Ruhe; diese Glieber, So schwach, so well, erquide sie und breite, O Schlummer, über mich die braunen Schwingen. Wo ist bas Schweigen, bas vor Licht und Tage So surchtsam fliebet; wo die leichten Träume, Die sonst mit gaukelnd ungespurtem Tritte So bald, so gerne dir zu solgen pflegen?

Bergebens ruf ich bir, vergebens winsse Elender ich euch vor, ihr schwarzen, kalten, Trostlosen Schatten. O der harten Pflaume! Und o der herben, bittern, langen Nächte!

#### Italien.

[Rach Bincenzio ba Filicaja.]

Stalien, Stalien, o bu, Das seine Schönheit unglückselig macht; Ein traurig hartes Schickal gaben bir Mit ihrer Gunft bie Götter.

Wärest du An Schönheit ärmer, ober reicher nur An Krästen, daß man mehr dich sürchtete, Wie ober minder liebte, und nur nicht Herbeigelockt von beiner Schönheit Stral Dich soberte zum Tobe.

Baterland!
Dann börft' ich nicht die Ströme Krieger sehn, Die von den Alpen rollen; börfte nicht Die Heerben fremdes Bieh sich tränken sehn Im Blutgefärbten Po. Ich sähe nicht Dich selbst, umgürtet, mit so fremdem Schwert Umgürtet, kämpsen stets mit fremdem Arm, Und überwunden, oder Ueberwinderinn Doch immer bienen.

#### Die Eiche.

[Nach Carlo Innocenzo Frugoni.]

Wie wenn die Ciche, die Jahrhunderte Auf ihrem Berge tiefe Wurzel schlug, Und bot die Stirn den Winden und dem Sturm, Benn ringsum er die Flügel auf sie schlug;

Erschüttert und entriffen liegt fie itt Bon Schickfal und ben Jahren, miffet weit Umher bas Land mit ihrem mächtgen Arm, Bebeckt ben Boben weit mit bidem Haar.

Da kommet benn bas tapfre Baurenvolk Aus hölen und aus hütten, hauet kühn Ihm ab die Glieber, kappet ihm bas haupt, Zerfällt ben ungemeffnen starten Stamm, Und haut und haut, daß rings ber Berg erbebt, Und jebe Kluft und höle wiederhallt.

Demüthig rollt ber Arme jett hinab, Zerschlagen trägt man auf ben Schultern ihn, Und lacht bes Stolzes seiner alten Böh'.

#### Die Scheinthoren.

[Rach Thomas Campanella.]

Die Beisen eines Landes saben einst Annahen eine Constellation, Die Jebermann ben Sinn verrückte. Sie Entflohn ber Gegend, um nachher ben Bahnsinn Der tranten Brüber mit Bernunft zu heilen.

Der bose Stern erschien; die Krankheit tam; Bielartig rafeten die Menschen.

Da

Erat freundlich ihnen zu ber Weisen Rath, In Sitten, Reibern, Nahrung doch nach alter Bernünftger Art zu leben; all umsonst! Mit Schlag und Stoß vergalt man ihre Güte. Was war zu thun? Dem Tobe zu entgehn, (Denn ber gewaltigste war stets ber größte, Furchtbarste Narr) entschloßen sie sich Klüglich, Mit Thoren nach ber Thoren Art zu leben. Nur bei verschloßnen Thüren dursten sie Bernünftig sehn; von außen, vor der Welt Machten sie närrisch jede Narrheit mit.

## Der heuchelnde Sophist. [Nach Thomas Campanella.]

Niemand wird sagen: "ich bin ein Sophist!" Um besto seiner giebt die Schule Trug Für Wahrheit, Lig' und Larve für Berstand, Und nennt ihr Dogma reines Postulat.

Dagegen Aretin mit seiner Secte, Er schämete sich bes Cynismus nicht, Gab Dorn und Rosen mit einander, schwätzte Hochprasend Gut, und Böses; alles nur Zum Scherz, nicht zum Betruge: benn es schämte Sich Aretin, daß man ihn minder arg Und Schaamsos achte, als er selbst seyn will.

Jene verbeden sorgsam ben Betrug, Berstopsen jeden Mund, der sie der List Und Lüge zeih', verbieten jedes Buch, Das ihre Fallstrick offenbare. Ist Gefährlich Einer, ist es ber Sophist.

### 7. Rad Boileau.

(1795.)

## Dbe gegen bie Engländer.

Wie? dieses Bolk in blinden Horben Wagts seinen König zu ermorden, Und macht den Thron zum Blutgerüst? Glaubt es, daß solche That zu rächen, (Als wär' er theilhaft am Berbrechen!) Der Himmel nicht mit Donnerkeilen, mit Bliben nicht bewassnet ist?

Schon fliegen bort in blauen Fernen, Dem Sturme trotend wie den Sternen, Der Britten Segel ftols umber. Sie glauben frech, die Tollen! Kühnen! Europa biete zitternd ihnen Zur allgemeinen Weltbeherrschung den Scepter über Land und Meer.

Auf, Frankreich! Greife zu ben Baffen, Die blutgen Frevler wegzuraffen, Die jegliches Gesetz entweihn. Tritt sie zu Staub! Bohlauf zur Rache Dich rust ber Sieg! Dich rust bie Sache Der Könige, Die zu vernichten, die Thron und Majestät nicht scheun.

#### 8. Rad Pope.

# Der sterbende Christ an seine Seele. 1 (1786.)

Lebensfunke, vom Himmel entglüht, Der sich loszuwinden müht! Zitternd kühn, von Sehnen leidend, Gern und doch mit Schmerzen scheidend --End' o end' ben Kampf, Natur! Sanft ins Leben Auswärts schweben, Sanft hinschwinden laß mich nur.

Horch! mir lispeln Geister zu: "Schwester=Seele, komm zur Ruh!" Ziehet was mich sanst von hinnen? Was ists, das mir meine Sinnen, Mir den Hauch zu rauben broht? Seele sprich, ist das der Tod?

Die Belt entweicht! Sie ist nicht mehr! Harmonieen um mich her! Ich schwimm' im Morgenroth — Leiht, o leiht mir eure Schwingen; Ihr Brüder=Geister! helft mir fingen: "D Grab, wo ist bein Sieg? wo ist bein Pfeil, o Tod?"

Lebensfunte himmelaus Laß o laß bein Erbenhaus Bittern! Hoffen! Sehnen! Leiben! Ach der fugen Quaal im Scheiden 375

<sup>1)</sup> Der altere Tert im Sannov. Magazin 1774 S. 1524 lautet:

175 Hoffnungen eines Sehers vor dreitausend Jahren.
(1801.)

177

Ihr Musen Solyma's, beginnt Gesang; Gesänge Salems sobern Engelsklang. Die Quelle, die vom dunkeln Pindus sleußt, Labt mich nicht mehr; mein Geist, mein reger Geist Glüht heiliger von Jesaiah's Feuer, Ein Seraph rührt mir meine Lipp' und Leper.

Er fang. Gerückt in befre Reiten fcon. Er fang: Schaut! icauet einer Männin Sobn! (Denn aus ber Menschheit felbst entspringt ihr Glück. Und ihre Rettung, wie ihr Disgeschick.) Die reine Sprosse strebet zart empor. Berschwiegner Annuth Blüthe ift ihr Mor: In ihrem Wipfel regt fich himmelegeist. Der wie ein Balfamthau zur Erbe fleufit. Durchbring' ibn gang, bu reiner Simmelethau. Mach' ihn zum schönften Baum ber Menschenau. Ein Lebensbaum wird er ben Kranken fenn. Den Boltern feine Blätter Arzenepn. Ein Bufluchtsbaum in Stürmen, weht er Rub In Tages Glut bem matten Wandrer zu. Wenn Er aufblübet, fintt die Günd' ins Meer, Reinheit bes Bergens febret ju une ber: Berechtigfeit verläft ibr Sternenzelt. Des Friedens Delaweig frangt bie weite Belt.

178

Gib, ergib bich zärtliche Natur 'nüberschmachten laß mich nur!

Horch! die Engel lispeln mir Schwester-Seele, tomm herfilt Was ist, das mid zieht von hinnen? Meinen Blick stielt, meine Sinnen? Geh' wie unter! athme ein Seele, Tod? Kann Tod bas schn?

Die Welt ift nieben! ift nicht mehr! Himmel offen! Engelheer um mich! Heil, Engel, Heil! Die Schwingen her! baß ich mich schwinge D Grab wo ist bein Sieg? Ich singe: D Tob! o Tob! wo ist bein Pfeil. Flieht, schnelle Jahre! Morgen, steig' empor! Tritt, süßer Knabe, tritt ans Licht hervor. Sieh die Natur, sie ruft, sie ruft dich schon; Ihr schönster Kranz ist beiner Thaten Lohn. Die Wüste sühlt: "ich werd' ein Eden seyn!" Der Dornbusch spricht: "ich will ihm Rosen streun." Die Rose Sarons steigt im Dust empor: Die Lust wird Weihrauch und Gesang und Chor:

"Er kommt! Er kommt! Ihr Cebern neigt das Haupt'; Ihr Felsen bückt euch, die sein Tritt belaubt.
Ihn riesen Seufzer aller Duldenden,
Ihm danken Thränen der Geretteten,
Ihn grüßt, ihm huldigt der Aeonen Lied.
Er kommt: Der Taube hört, der Blinde sieht.
Er gab dem Blinden Licht, dem Tauben Ohr,
Den Stummen Lobgesang im vollen Chor.
Der Lahme hüpft. Kein Armer weinet mehr:
Denm alle, alle Thränen trocknet Er.
Bersolgung ist nicht mehr, noch Haß und Schmerz,
Wer Mensch ist, heilt ein wundes Menschenherz.
Ein guter Hirt ist Er; in seinem Arm,
Am Busen ihm wird das Berlasne warm.

179

Ein guter hirt wird er den Bölkern sepn, Daß Menschen sich einmal an Menschen freun. Kein Bolk auf Erden schärfet mehr sein Schwert, Das freudig jetzt zur Sichel wiederkehrt. Der Bater pflanzet, was der Sohn genießt, Den Oelbaum, der von Saft des Fleißes fließt, Den Palmbaum, der, ein Segensvater, blüht Und einen Palmenhapn um sich erzieht. Was hör' ich rauschen in der Wistenei? Ein neuer Quell? wer rief den Quell herbei? Der Fleiß, ein Bunderstad in Menschenhand, Grub ihn hervor; nun wird die Wiste Land. Run steht in Blumen selbst die Felsenwand.

Bas seh ich? Weiben nicht zusammen hier So Bolf als Lamm, so Mensch als Tiegerthier? Mit Blumensessellen zieht der Knabe dort Den Löwen, neben ihm die Löwin sort. Und hier? mit Schlangen spielt das süße Kind Unschädlich, lernet nicht, was Schlangen sind. Ins Nest der Drachen dringt der Knabe tühn, Der Drache selbst, er füßt umschlingend ihn.

180

3br Bilder fliebt! die Wahrheit tritt bervor Allharmonie, fie öffnet Salems Thor. Und ewig ziehn bie Bolfer aus und ein Mit Gaben, die fie Gottes Altar weibn. Wie? Gottes Altar? In ber tiefsten Bruft Ift jeder Gottes Altars fich bewußt; Da glänzet, ba erquicket und gebeut Allvaters Gute, feine Freundlichkeit. Den Bölfern in ber tiefften Schattennacht Ift Morgenroth und Sonne auferwacht. Und feiner fagt zum andern: "lehre mich Ertennen Gott!" Ein jeber lehret fich. Gott felbft, ber ihnen reg' im Bergen wohnt, Ift ihre Sonne, nicht mehr Sonn' und Mond. Betrüger giebn nicht mehr bie Welt umber; Blutfauger nicht mehr auf bem freien Meer; Bon Unterdriickung wie von Heuchelei, Bon Wahn und Bosheit ift die Erbe frei. Und Luft jum Guten, wie bie Meeresfluth, Bebeckt bie Welt; ber Menfc, ber Menfc ift gut. Bas Recht und Bahrheit jedem Bergen pries. Bas Treu und Liebe jeden hoffen bieß, 3ft mabr: "bie Erbe wird ein Barabies."

# 9. Rach Baller.

(1774.)

[L i e b.]

Beil ich lausche Deinem Sange Chloris, sinkt mein Leben bin! Im mächtigen Rlange schwimmt, schwimmt die Seele hin! O halt ein den Zauberton, Denn ich, ach ich sterbe schon!

Wie ober sing' o Chloris und im Singen laß auf uns schwingen! Zum himmel zu! Bo die Seligen broben nur singen, lieben und loben ach, im himmel, ich und Du!

### 10. Rad Bertelen.

(1792.)

#### [Amerika.]

386

Die Muse, matt der Gegend, matt der Zeit, und matter noch des Ruhmes, den sie pries, erhebt den Fittig schon, (noch ohne Flug,) und suchet beste Helden, bessern Ruhm,

In jüngern Gegenden der Erde, wo Natur von Kunft, die Wahrheit von dem Schein, Genuß von Phantasie, von Ränken Kraft und Unschuld noch nicht überwachsen ist.

Da suchet sie ein jungfräuliches Land, zu stiften eine neue goldne Zeit, in der das Gute groß ist, und der Ruhm den Edelsten, den Weisessen nur krönt.

387

Ein jüngeres Europa suchet fie, nicht das veraltende, mühselige, wo Hof, Gericht und Schulen, Kirch' und Staat ein einzger grosser Pedantismus sind.

D Muse, nimmst bu Wesnvärts Deinen Flug?
Dort zu beginnen unsern fünften Act:
(Denn vier sind schon vorüber,) baß bas Werk
ber Zeiten enbe mit bem schönften Schluß?

## 11. Rach Thomson.

(1795.)

#### Die Aeolsharfe.

123

Kommt, ätherische Wesen, Lustbewohner, die ihr über der Menschheit Loos Euch betrübt und erfreuet, Aeols Saiten erwarten euch.

Horch, sie kommen unsichtbar. Diesen traurigen Ton, sang ihn ein Liebenber, Der zum Tob' in die Schlacht zog? — Jenen zärteren, sanstern Laut,

Diesen Seufzer verhauchte Braut und Mutter! — Erklang diesen ein flebender Greis, der unter der Knechtschaft Harten Fessel banieder sant? —

Süße Töne beginnen. Send ihr Kindesgelall? Oder der Säuglinge, Und des Knaben und Mädchens Erste Freuden? O weilet, weilt! —

Weilt auch Ihr, die ihr wieber-Kehret, Seufzer bes Manns, die ihr den letzten Hauch Seines brechenden Herzens Einem fühlenden Weltgeist gabt.

Horch! In tieserem Tone Bebt die Saite; wer iste? Eines Hermiten Ton, Der, ein heiliger Barbe, Sich beseufzt und das Baterland.

Horch! An Babylons Weiben Mang die Harse so dumpf; und so erhaben jetzt, Da sie Freuden der Zukunst, Hell in Tönen, frohlodend singt.

Horch! So Kinget die Harfe Eines Engels im Thor himmlischer Geister, wenn Sich die lösende Seele Sanft von Athem zu Athem hebt,

Bis allmächtig erklinget Aller Seligen Chor, Aller Befreieten, Die der drückenden Bande Los, beginnen den Weltaccord.

Singt, ihr Hauche bes Weltalls, Banbernde Stimmen, fingt eure phantastischen Töne, benen erwartend Meine künftliche Leper schweigt.

#### 12. Rad Swift.

Ueber ben Tob des D. Swifts.

307

(1801.)

(Beim Lefen folgender Maxime Rochefoucaults von ihm felbst im November 1731 geschrieben.)

Dans l'adversité de nos meilleurs amis nous trouvons toujours quelque chose, qui ne nous deplait pas.

Rochefoucault. \*)

Wo Rochefoucault die Wahrheit fpricht, Da glaub' ihm, Freund, und heuchle nicht. Richt fein Herz, wie du meinft, ift schlecht; It Etwas schlimm, so — sei gerecht — So ifts bas menschliche Geschlecht.

Bum Beispiel. Manchen scheint sein Spruch Bu niedrig und nicht zart genug: "Daß wenn mein Freund in Misgeschick Sich findet, ich mein eigen Glüd Leis' überschlag', und mir sein Leid Gewähre Selbstzufriedenheit, Weil die Natur auch dem Mißsallen Ein Tröpschen einmischt Wohlgefallen."

Erregt ber Spruch bir Ungebuld, So gieb ihn ber Erfahrung Schulde. Wir alle fühlen uns gebeugt, Wenn Unfers Gleichen aufwärts steigt.

a) Im Unglück unsrer besten Freunde finden wir immer etwas, bas uns nicht mißfällt.

Lieb' Ich benn meinen Freund wie Du nicht? Und boch — tret' er mir nicht ins Licht! Wach! Ich, mein Freund, nur Einen Zoll, So, weißt du, missest Du nicht voll. Hätte nun Der, der dich gewann, Gar eine Helbenthat gethan, Sprich, regte sich in Deiner Brust Zu Seinem Lorbeer nicht auch Lust? Dein Nachbar ächzet an der Gicht; "Gottlob! mich traf die Plage nicht!" Sprichst du; wird dir sein Ungemach Dadurch nicht ein gemüthlich Ach?

Bo freute je sich ein Poet, Daß auch ein andrer Berse breht? Dreht er sie besser um und um; Ich wünsch' ibn gen Chssum.

Racheifrung, sprichft bu? Ach! Berfehlt Wird fie ein Neib, ber grimmig qualt. Dem Stolze weicht die altste Freundschaft; Er ift im Unrecht; fie wird Feindschaft.

Du eitle Menschheit! Traumgeschlecht! Wer schildert beine Thorheit recht? Selbstliebe. Reid und Stolz - mit Schmerz Bertheilen fie fich unfer Berg. Gieb Andern Reichthum, Macht und Stand; Es ift, als war' es mir entwandt. Zwar hab' Ich keinen Anspruch näher: Doch finteft bu, fo fteig' ich bober. In Bope lef' ich keinen Reim, Obn baf ich wünsch', er mare mein. Bringt er nun in zwei Zeilen mehr Mle ich in Seche; bei meiner Ehr' Ich wünsch' ihn flugs mit Witz und Sinn Und Reim und Kunft zum Nabob hin. Treibt Gan mich gar aus meinem Hauf' Des beißenden humor's hinaus, Liebt Arbuthnot auch Ironie, Die 3ch boch eingeführt und fie Bum Rut anwandte, neu verfeint -Nein! Arbuthnot ift nicht mein Freund.

St. John und Pultnen wiffen wohl, 3ch schreibe Prose, wie man soll, Und eh man mich zu Grabe spricht, Sei man Minister, eher nicht. Doch wenn auch sie nun meinen Düntel So bändgen, daß ich in den Winkel Die Feder werf; verwünsch' ich dann nicht 3hr himmlisches Talent aus Rücksicht?

310

Gieb, liebes Glüd, all meinen Feinben, Bas je du willst, nur nicht den Freunden. Das Erste kann ich leiblich ansehn; Das Zweite würde tief mir nachgehn.

Doch gnug von bem Broomium; Bir foreiten jum Boemium.

. \*

Mumalich rückt bie Zeit berbei. Daß 3ch wie Andre - nicht mehr fei. Da feh ich bann, baß jeber Freund Mit fich am freundlichsten es meint: Und obs mir gleich ein wenig fremb ist. Wie mein Tod ihnen grad' bequem ift, So, bunkt mich, bor' ich fie boch fprechen: "Sieh, mit bem Dechant will es brechen. Der arme, gute, madre Mann, Er geht binab; man fiehts ihm an. Sein alter Schwindel! Sein Gebächtnik! Er weiß taum mehr, was jett gefagt ift, Entfinnt fich feiner Freunde nicht mehr. Raum wo er geftern fpeif'te, weiß er. Erzählt Geschichten lang und queer. Die er zehnmal erzählt vorber. = = Wie bentt er nur, ber alte Mann, Daß man bas Zeug noch hören fann? Den Jungen geb' er ein Glas Wein Und feine Spage obenbrein, Die alten Spake! Etwas firzer herr Dechant! Ein halb Stiindchen kirz' Er." -

311

"Poëfis ist gegangen heim; Bohl Stundenlang sucht er den Reim. Sein Feur ist aus, sein Wit ist saul, Sein Pegasus ein alter Gaul. Ich wollt', er würf' hinweg die Feder; Doch so was sagt ihm nicht ein Jeder."

Dann isget ihre Freundschaft tren Bu Jahren mir noch Jahre bei. "Biel älter, als man sagt den Leuten, Ift er: er benkt noch Karl den Zweiten. Unch trinkt er kein halb Nösel Wein mehr, Und bas bezeugt dann so von sernher, Sein Magen sei "— "D wie vorm Jahr Der Dechant noch ein andrer war! Jeht — hielte sein gebrechlich Haus Kur noch den nächsten Frühling aus! Wir Freunde — wie's mit ihm auch steht, Gottlob, daß es uns besser geht."

312

In solchen Källen spricht in Tropen Die Freundschaft , fürchtend um zu hoffen: Denn Unglück grab' vorberzusagen Wird auch vom Keind der Freund nicht magen: Inbeft bei aller Artigfeit Und Menschenlieb' und Freundlichkeit Giebt boch die Nachricht: "es geht fclimmer!" Mehr Intereffe, als wenn immer Es heißt: "o Gott fei Dant! febr mobl!" Wer weiß ba, was er sagen foll? Infonberheit, wer prophezeite, "Ich fei des Todes nächfte Beute." Der Freund will lieber mich ins Grab, Als daß Er falsch geweiffagt hab'. Dagegen, gehte mit mir zum Abgang. So bat ere ichon gefagt bon Anfang. Rurg, teiner ichentet mir bas Leben; Concluditur, mich aufzugeben.

Fühlt etwa bann, mir nebenwärts, Gin Rachbar grabe meinen Schmerz, Der wünschet freilich und von Herzen Mich und fich selbst befreit von Schmerzen,

Schickt Botichaft iber Botichaft, wie 3ch mich befinde spät und früh? Wie mir bie Arzenei gethan? Wie ich geruht? und so fortan -Sterb' ich bann gar, fo gehte ihm naber, Als allen Schluchzern um mein Bett der.

313

Seid ohne Kurcht, ihr Freunde! Zwar Ihr irret euch um manches Jahr; Indes das Ferne kommt auch nah; Dann treffen die Prognoftica.

Die Stunde kommt; bie Stund ift ba! "Wie ftehts mit ihm?" "Sein End' ift nah. Er liegt icon in ber Sterbenenoth! Man betet mit ihm. = = Er ift tobt." -

Und eb die Todtenglod' erschallt, Beift es die balbe Stadt alsbald. "D halte fich ein Jeber fertig! Sei Jeber feines Enbs gewärtig! Wie viel läßt er wohl nach ben Erben? Wer erbt? - Wir muffen alle fterben."

.. So wie ich borte um und um. So erbt ibn —

" Wer ? "

"Das Bublitum."

Das Bublitum? Delirium! Was that benn 3hm bas Publifum? Ein bloger Hochmuth, Beig und Reid! --Jeboch er giebts zu rechter Reit: Erst ftirbt ber Dechant und benn giebt er Dem Bublitum: benn teinen liebt' er -Bergift fein eigen Fleisch und Blut, Und giebt es Fremben - all fein Gut!"

314

Bett tommt auch Grubftreet in Bewegung, Das Dichtervoll ift voller Regung; Den Dechant schilt bas Wochenblatt; Den Drapier") lobt es matt und platt.

a) Ein Name Swifts in ben Briefen bes Tuchbanblers.

Die Doctors retten weise sich, Und legen alle Schuld auf mich. "Der Fall war freilich fitzlich gnug; Doch, wie der Dechant sich betrug! — Er folgt' nicht; hätt' er folgen wollen, Zehn Jahr hätt' er noch leben sollen. Jett beim Seciren wird es kund: Die edlen Theile sind gesund."

Nach London kommt die Zeitung nun, Läuft an den Hof ohn' auszuruhn. Lady Suffolk, sie springt im Spleen Laut lachend auf, zur Königinn — Die Königinn, gar gnädig, schreit: "Todt ist der Dechant? Es war Zeit.") = = =

Seht trägt auch Chartres jum Minister Die Zeitung, albern, spöttisch, buster. "Bie? ruft Bob aus,") im Bett starb er? Wollt, baß er höher gestorben wär! Doch tönnt' er meinethalb auch leben, Stünd' Kultneic) nur im Chor ihm neben. Mein'thalb tönnt' er auch Bischof sen; Rur Bollingbrot zur Höll' hinein!"

Jetz ziehet Kurla) aus seinem Praß, "Drei echte Bände Swifts Nachlaß" (Und daß sie besto besser gehn) "Bon Cibber und Tibbalds übersehn." Er gönnt mir was er andern gönnt. Mein Leben, Briefe, Testament, Nichts ist von mir zurückgeblieben; Auch Blätter, für'n Moment geschrieben, Längst todt — Er auserweckt sie frob; Macht ers nicht Boven eben so?

Berändert sich die Scene nun, Was meine nächsten Freunde thun.

a) hier fehlen in unfrer Ausgabe fechs Berfe.

b) Robert Walpole, der Minister.

c) Nachheriger Ritter von Bath, bamals Balpole's Feind.

d) Ein gewinnsuchtiger Buchhandler.

Bohl einen Monat um mich trauret Freund Pope; Eine Woche bauret Gay's Trauer etwa; wenn er mag — Arbuthnot's einen ganzen Tag.

316

St. John zerbeißt die Feber, weint Zwei Thränen. — Sonst? zuckt jeder Freund Die Achsel: "herzlich thut mirs leid! "Wir alle — morgen ober heut."

Bermummet in ber Beisheit Tracht Ersetzt Kaltsinn Geistes Macht. Bas schmelzte wohl ein steinern Herz, Das niemals sühlte fremden Schmerz? Uns straft die Ruthe; jene hüllen Berschont sich ein in Gottes Willen.

Den jüngern Narren broht Gefahr. Beil ich ein halb Jahr älter war. Sie hielten mich für eine Wand, Die zwischen Tod und ihnen stand. Fort ist die Wand; sie fürchten sich — Die trauern wirklich über mich.

Meiner Freundinnen zartes Herz — Anständig äußerts seinen Schmerz Und artig. "Bie? Der Dechant todt? (Trumps Coeur!) Run so genad' ihm Gott! (Pic rust man) Gi! Sechs Dechants halten Das Baartuch ihm; so nach dem Alten! = = (Die Bole.) Ihr Gemahl, Madam, It auch wohl dom Gefolge?"

317

Raum!

Ein Leichbegängniß afficirt;
Indem ist er schon engagirt
Auf morgen zu einer Whistparthie —
Bei Laby Club. Die kennen Sie;
Sie läßt sich nicht manquiren. (Herz!)
Indessen ist es ihm kein Scherz;
Der Dechant war sein bester Freund,
Ders immer mit ihm gut gemeint —
Doch auch das Beste muß davon;
(Tout!) Geb' ihm Gott den ewgen Lohn." —

Bie? trauren wir, daß Freunde sterben? Läßt Etwas leichter sich erwerben, Mis Freunde? Kanın Ein Jahr versenkt, Ift niemand, der des Dechants denkt. Sein Nicht mehr senn wird so verspürt, Mis hätt' er gar nicht existirt. Bo ist nun Phöbus Liebling? Ach Und seine Werke folgen nach. Das Allverhängniß driickt sie schwer: Sein Wis — er ist nicht Mode mehr.

Bu Linkota) (wie fiche benn fo trifft) Rommt ein Landjunker, fragt nach Swift In Berf' und Prof'. "Den Ramen bort' ich. "Borm Jahre ftarb er. Ja! fo bunkt mich." -Er kehrt ben Laben um und um: Umfonft. ,, Ad antiquarium Gebn Sie, mein Berr. Da ift Quartier Für biefe Baare; nicht bei mir. Den letten Stof von folden Ledern Schickt' ich Montage Baftetenbedern. Der Dechant galt zu feiner Zeit In Reim und Brofe weit und breit. Bett berricht ein befferer Befchmad -Belieben Sie hier biefes Bad Bur Anficht. Colley Cibbers Sang Auf den Geburtstag = Biel Bohllang! Bier Stephan Dud, die Roniginn Befingend. - Und fo weiterhin Bolitica. - Ein feines Blatt! Bu zeigen es die Abficht hat, Daß jegliche Aufmertfamteit Auf bie Minister, fei nur - Reib. Hier Robert Walpole's Schutz und Trut; Dort Benlen's Rebe. Trut und Schuts -So was ist jett in Aller Händen, Liegt neu ba, eben jum Berfenden."

Laß mich einmal gestorben senn Und dann tritt in den Club hinein

a) Ein Modebuchhändler.

Bur Rose; bore, wenn der Ton Auf Swift, tommt Conversation.

"Der Dechant war von ernsten Sitten, Fronisch, boch bei Hof gelitten, Ob er gleich Rarr'n beschämete, Und Schufte machtig guchtigte."

"Berzeihung. Seine Staatsparthie Bar hin; er überlebte fie. Im Alter ward er ziemlich schwach; Man sagt es so; ich sag' es nach."

"Bergeffen wir den Drapier?") Um Boll und Land verdient war Er! Er schrieb" —

"Das tonnt' er bleiben laffen, Und Bekre fich bamit befassen -Wir brauchten Ihn nicht; hunderte Statt feiner und geschicktere -3mar laft ich ibm Belefenbeit, Bei vieler Ungezogenheit, In ber er toll rings um fich ftieft Und Niemanden in Frieden ließ. Fällt er nicht an, wenn ihn es anfällt, Hof, Lager, Stabt, die gange Belt?" Griff' er, mars mit ihm wohlgethan Bobl unfern großen Robert an? b) Den Mann, ber auf ber Bache fteht, Und feinem König treflich rath. Rur Ungludbicenen uns zu weisen, Ergablt er uns erlogne Reifen, Macht feinen Chor=Rod felbft zum Spott, Und nagt in ihm als eine Mott."

"Ganz steh" ich zwar für ihn nicht gut; Der Dechant hat Sathr' im Blut, Und scheint sie nicht in Milch zu töbten, Denn unfre Zeit hat sie vonnöthen. 319



a) Swift, Berfaffer ber Tuchhändlerbriefe.

b) Ropert Walpole, damals Minister.

Mache Etwas noch bas Lafter roth, So find es Streiche, ober Spott. Hihlft Du es? Wer ist Schuld baran? Er nennt bich nicht; Du bist der Mann. Wie? soll man Laster beshalb schonen, Weil sie ansitzen Reichsbaronen?

Ru Kreunden wählt er fich im Lande Nur wenige vom Mittelstande; Richt Narr'n, bie ihren Bater lügen, Die Welt mit einem Corb betrügen. Wer wären sie, wo Titel nicht Recht gaben und Gewalt und Bflicht? Wo Bairschaft und ber Ahnen Ruhm Daftiind' als eine welte Blum'. Er schämte fich, wenn folch ein Wicht Ihn kennen wollte von Geficht. Bielwen'ger schätt' ere fich zur Ehr, Daß ihm ein Bair-Schuft gnädig mar'. Schlich seitwärts ab und sprach im Winkel Mit Männern von Berftand, nicht Dünkel, Berachtet' Stern und Banber, wenn Sie einem Chartres bulbigten.

Mit Prinzen hielt er bas Decorum, Doch frand er nicht vor ihnen krumm. Er folgte Davids weisem Psalm: "Trau nicht ben Fürsten; sie sind Qualm!" Und Eins erbitterte ihn recht, Ein vielgewaltger — Pserbetnecht.

"Ach armer Dechant! Wie es scheint, War er mit Lust ein Menschenseinb. Dies bracht' ihm allgemeinen Haß; Er wollt's nicht besser; hab er bas! — Sein Eiser ging nicht auf Berbrechen; An seiner Zeit wollt' er sich rächen. Wär' ihm ber Hochmuth früh gestillt, Wär' ihm ber Coffer früh gefüllt, Er hätte auch gebuckt gleich anbern, Die jest in Bischofskutten wandern.

322

Doch gnug! benn er hat ausgetagt. Läft er noch Schriften nach?"

"Man fagt,

An Bersen wenig, aber Prose" — "Nun bann! die alte Basserhose Bon Pamphlets aus der schlechtsten Zeit, Bielleicht noch seinen Oxford breit Zu retten und ihn weiß zu brennen, Gar auch die Kön'gim rein zu nennen, Als habe sie den Prätendent Begünstigt nie!" —

"Bog Clement! Da kommt noch manch Pasquill ans Licht; Den Hof, ben schont er wahrlich nicht! Wohl gar ber Reisen britter Theil, Boll Karer Lügen, Zeil' auf Zeil', Beleibigend sie anzuhören — Rur keine Predigt — ich will schwören."

"Bas feine Schriften anbetrifft, So weiß ich nicht, wie jebe Schrift Den Rrititern gefällt; bas weiß ich, Es tauft bas Bolf und lief't fie fleißig Mis Schriften , Menichen zu verbeffern : Gemeines Boblsenn zu vergrößern. Sat biefen 3wed er oft verfehlt: Sein 3wed blieb immer wohl gewählt. Ihm rühmlich, Schande für die Welt; Wenn was ihr nutt, ihr nicht gefällt. Ein Baus für Narren und für Tolle Stiftet sein Testament in Folle. Ms fprach' es wie ein Lehrgebicht, Woran's der Nation gebricht. Beil er benn endlich schläft - ei nun! So laffen wir die Afche rubn."

334

# Das Mitgefühl. (1801.)

Ein Gegenstück zu Swifts Berfen über feinen Tob.

Point de retour à soi-même. Fenelon.

Bo Rochefou cault die Wahrheit spricht, Glaub' ich ihm gern und heuchle nicht. Doch wo er witig ilbergreift, Und nur am Rand' der Bahrheit streist; Da halt' ich zwar sein Herz nicht schlecht, Allein sein Urtheil nicht gerecht.

So wenn er unser Mitgefühl, Dies himmlisch zauberische Spiel Boll Freud' und Leid, voll Gram und Lust, Ein Westall in des Menschen Brust, Berwandeln will in Eitelseit, Geheime Selbstgemigsamkeit, In kleinlich zengen Geiz und Groll — Ob ich ihm da auch glauben soll? Wenn sich mein ganz Gemüth empört, Und die Natur mich anders lehrt.

Sieh jene Mutter, beren Herz Berwebt ist in ber Kinder Schmerz, Die in bedrohender Gesahr, Entrissen sich in Ihnen war, In Ihnen sebt', in Ihnen litt — Sprich, fühlet nicht die Mutter mit? Die Ruh und Leben selbst vergaß, Und sich dem Kauen, sich dem Hage Bes Gepers start entgegenstellt, Ganz Mutter nur, in dem sie fällt. Sie sieht den Tod und fühlt ihn nicht Im höheren Gesühl der Pflicht.

Laß mich die Helben nicht durchgebn, Die auch, wie sie, den Tod gesehn.

Sie starben nicht, indem sie starben; Nicht weil sie Lorbeer sich erwarben, Nicht weil im Tod' ein Wiederhall Zurücklang ihres Namens Schall; Das reiche Mitgefühl, ihr Leben Für andre sroh dahin zu geben, Zu retten sie vom Untergang, Zu leben sort, auch ohne Dank In Ihrem Wohlsehn sortzuleben — Dies reiche, lohnende Bestreben Umfassend vieler Menschen Glück, Es war ihr letzter Angenblick.

336

Die Liebe, die sich nie vergist, Sprich, ob die Selbstinn Liebe ist? Mag sie sich schön in Worten zieren, Und manchen Taumelnden verführen; Das Sis in ihrer engen Brust Zerstört des Wärmsten Lieb' und Lust. Er fühlt des kalten Steines Last, Umarmt ibn. weint, erkaltet, bast.

Wer in ihm felbst, ihm felbst nur lebt, Lebt er? Rein! Un ber Scholle flebt Der Salberichaffne, ben nicht Beift, Befühl ber Sarmonie durchfleuft. 3m All nur lebt ber Welten Seele: Dein Berg ift eine enge Bole, Ein dunkles Grab, ein tiefer Schlund: Es nagt an sich und nagt sich wund. Willft bu versuchen Höllenpein, So banne Dich in Dich hinein, Und wälz' in Dir Irions Rad Und thue, was einst Tantal that. Greif' um bich neibend, bafch' umber, Erhasche nichts und seufze schwer: Roll' beinen Kelsstein Berg = hinauf Und sieh' ihn rückwärts gehn im Lauf; Schan, Danaiden gleich, umber, Und sprich: "wie nichts in mir! wie leer!"

337

Wer fich am eignen Schatten freut, Wie ber, ber feinen Schatten scheut,

Sind gleich wahnfunig. Willst du's werben, So lebe nur Dir felbst auf Erben, Grab' in Dir voll Berdruß und Müh, Liebkose dir so spät als früh; Du darst nicht in ein Thorenhaus; Der Thor, er sieht zu Dir heraus.

Wie kinderhaft und kleinlich ist, Wer gar an Andern sich nur mißt! "Der schaut mir überm Kopf umber. "Wollt, daß ich etwas größer wär. "Ich geh' auf Zeen." Freund, auf Zeen Ist gut zu tanzen, nicht zu gehn.

Dort hängt ein Dieb am Galgen hoch; Wer wünschet wohl: "o war' ich boch So hoch wie er!" Hang' er in Ruh; Ein Thor nur wünscht: "Hing' ich wie bu!"

Ein hölzernes Marienbild Mit Perlen, Schmud und Gold umhüllt, Seht, wie es den Altar dort füllt! Wie prächtig es repräsentirt, Wie herrlich es den Scepter führt! Rings um den heiligen Altar Kniet vor ihm eine fromme Schaar. Du, den auch mit die Andacht füllt, Wenn sich das Holzgerüst enthüllt; Wolltst du wohl sen das Götterbild?

Natur, die Meisterinn der Norm, Sie konnte nicht in Eine Form Einschließen alle Trestickleiten; Doch was sie hier und dort bedeuten, Sie streben sort zu Einem Ziel; Es heißt harmonisches Gefühl. Dadurch hat mich mit Freund und Feind Die große Mutter vest vereint. Hier bessert mich des Feindes Neid, Dort hebt mich Freundes Freundlickleit; Und daß sie mich zu hoch nicht hebe, Sagt mir, wenn ich im Freunde lebe,

Berbere fammtl. Werte, XXVII,

Mein Mitgefühl: Sein lauter Dank Ift mur mein eigner Wieberklang.

Welch Glüd, in andern sich versieren, Und nie auf sich zurück sich sühren, In Bessern sühlen Freud' und Schmerz, Genießen in der Besten Herz. Wie wenig mir beschieden ward, Die freundliche Allgegenwart, Die reichste Ernte süßer Müh In Andern nur genieß' ich sie.

That Iener was ich nicht gethan; Ich schau ihn mit Bewundrung an, Und seh' in ihm: denn ists nicht gut, Wenn Er das Meine besser thut?

Ach fühlt' ich, wie einst jugenblich Und fante nie zurück in mich! Aus aller Zeiten Glanz und Ruhm Mir war, als wars mein Eigenthum. Die Tavfern alle in Homer. Sie ichritten glänzend vor mir ber; Mir war es, als ob Binbars Rlang Sieghaft aus meiner Bruft entsprang. Dem Sophokles wand ich ben Kranz; Der Griechenweisheit Morgenglanz, Sie stralte mir in Plato icon, Ms wollt' in ihr mein Geift sich sehn. Auch Bako winkte mich heran, Und Leibnit auf des Wissens Bahn; Zum Selbstgespräch in Lieb' und Luft Entschloß mir Shaft'sburi die Bruft; Mit Chakespear's heitrem Blide fah 3ch, was je in der Welt geschah. Rein Neibhart brängte mich zurück; Rein Rleingeift engte meinen Blid; Im Menschenantlitz sucht' ich nur Bon jebem Cbelften bie Spur. In jedes Herzens Heiligthum Schuf ich mir ein Elyfium.

339

Sprichst bu: "bas war ein Traum ber Jugenb." Nein, Freund! Ein Wefen ifts ber Tugenb, Die nie fich fühlet eingeengt, Die in ein Grab gurudgebrängt. Im Baume wächst fie, in ber Blume Blüht sie zu bes Aublühnden Anhme. Erfrischend fühlt fie fich im Quell. Im Sonnenstrale leuchtend = hell, Und schwingt auf bessen Flügeln sich Bur Sonne, die für mich und Dich. Die über Gut' und Bose stralet. In eigne Farben Alles mablet. Grabweise Wärm' und Licht verleiht, Und fich in Mem, Mem freut. Much Rünftigfeiten froh umfaßt. Mbichüttelnb bes Momentes Laft, Bereitend ferner Glüd auf Erben: Denn was noch jetzt nicht ift, wird werben. Der Welten und ber Geister Schwung Rur Er erhalt uns ewig jung.

Mopft bann ber Tob an beine Thür, Antworte fröhlich: "ich bin hier! Wie Manche find, die vor mir waren! Auch nach mir kommen große Schaaren. Das Schöne, das ich nah und fern Herglänzen sahe, Sonn' und Stern, Im Bandelgange zeigten sie Mir ber Natur Panharmonie, Die nie erlaubet still zu stehn; Sie heißt uns kommen, und auch gebn.

Rann nicht ein Jüngrer mehr genießen Als ich jetz? Froh und frischer sließen In ihn die Freuden. Er tann thun; Und mir? was ziemet mir? Zu ruhn.

Leg' ich mich bann zur Anhe hin, Bas klimmert mich bie Königinn? Bas Grubstreet und bas Wochenblatt? Minister, Curl und Hof und Stadt? Sie treiben fort, wie sie es trieben; Defhalb sind sie mir nachgeblieben. Der Tob — man sagt zwar, bilbe kalt Und rein die menschliche Gestalt. Er heuchelt nicht und schmeichelt nicht, Er wischt Grimassen vom Gesicht. Inden die Leidenschaften slohn, Berliert sich auch des Leidens Ton. Iedoch für wen? Für Ruhige, Für Freunde, sür Berzeihende; Der Feind glaubt auch dem Tode nicht, Wie umpartheilich Der auch spricht. So bleib' ihm dann sein Mitgefühl, Das sag' auf seinem Ruhepfühl Ihm Etwas — wenig oder viel.

Dent' niemand, wenn bes Freundes Hände Sich schließen, an sein Lebensende. In Andern lebt er neu und froh; Lebt die Natur nicht eben so? Ich schließen, wie man mir geschenkt; Ich dacht' in andern; einst gedenkt Cin andrer mein Gedachtes besser; Die Sonn' im Ausgang scheinet größer.

Frag' niemand, wenn man mich begräbt, Ob auch mein Name fort noch lebt? Ein Name lebt nicht; er ift Schall, Ein bald verklungner Wiederhall. Natur und Geist wirkt ohne Namen; Bernunst ists, ihnen nachzuahmen. Wenn, was ich pflanzte, freudig sproßt, Bergesse meiner man getrost.

Bor allem werbe mein Berstand Rie in ein Schulfpstem gebannt. Im Geistes Zuchthaus Schließer seyn; Die Ehre siel mir niemals ein. Es giebt so viele Schließer schon, Ein jeber ber Bernunst Patron; Duns Scotus, Petrus Ramus, Kant, Sie silleten bis an ben Rand Den irdnen Kochtopf, Geist genannt; Fortan geht gar nichts mehr hinein; Sie müssen ewge Schließer seyn. 342

Bie Töne süß mit Boblgefallen Ans Seel in Seele wiederhallen, Daß froh in mächtgem Mitgefühl Das leise Keine Saitenspiel Jur ganzen Schöpfung laut erklingt, Die Bokken theilt, durch Nebel dringt, Und neue höh're Saiten schwingt, So sühle, wie er uns auch heißt, Den unbekannten Freund, den Geist.

Oft, sagt man, schritt das Mitgefühl Auch über's Grab, des Lebens Ziel. Ein Treugeliebter zog von hinnen; Sein Wahnbild blieb den wachen Sinnen Der Nachgebliebnen; seine Hand Ergriff sie tröstend; band und band Sie vester sich; die weichen Thränen Bersiegten; mit Namlosem Sehnen Zog sie ihm nach; der Ferne rief Ihr nah und näher; sie entschief.

Sind Tobte bann bes Lebens Boten? Bas follen Lebende bei Tobten? Und Tobte bei Lebendigen? Fortleben ziemt ben Lebenben. Wenn Mitgefühl fich auch verirret Bon feiner Babn: mas uns verwirret. Ift in Geftalten Phantafie; Das ewig = Wahre, Wahrheit nie. Erschuf Die uns zu nichtgen Träumen? In fernen Welten uns ju faumen? Der Schöpfung Grund und Maas und Ziel Ift Leben, Lebens Mitgefühl. Wenn biese Kraft in uns erwacht. Borüber ist ber Träume Nacht. Bebarf ber Tobte Dein? Ei nun! So laft ihn, laft bie Afche rubn. Lebendgen follst bu Gutes thun.

Je länger bas Proömion, So kürzer bas Boëmion.

345

Die Selbftfucht ift ber Leiermann. Der auf ben Saiten um und an Rur Einen Ton fand; widrig ichwirrte Die Saite, bie ber Ton burchirrte. Ein anbrer, machtig an Gefühl, Ergriff bas Zauberreiche Spiel, Wedt' in ihm alle Harmonieen, Des Weltalls füße Sympathieen. Berfclungen in fie, ewig jung, Barb bas Gefühl Begeifterung, Bis nach fo manchem Kampf in Tönen, Wo Keinde freundlich sich versöhnen, Nach manchem füß = erneuten Bunbe Die lette gartefte Setunde Sich aufschwang, weilte, schwebte, fant, Und in den Grundton füß verklang.

"Berklungen? ach!" Kein blöbes Ach! Der Ton, er bleibt ber Seele nach. Das schönste Epitaphium Ist eine Thräne, still und stumm. Mein Mausoleum ist ein Herz, Das mein gebenket, nicht im Schmerz, Rein! auch im Frohsinn, auch im Scherz.

himmel und Sölle.

Zum Theil nach Swift. (1802.)

Fragt Ihr, wo Holl' und himmel fei? Uns wohnen beibe in und bei.

Ift Hölle ber Berbammten Stelle, So, wo Berbammte find, ift Hölle. Berbammte Dichter und Kritiler, Berbammte Räth' und Politiler, Berbammte Tyrannen, verbammte Schmeichler, Berbammte Juristen, Pfassen und Heuchler, Berbammte — turz, in Stand und Amt, Ber höllisch lebet, ift perbammt.

Doch auch ein himmel ist auf Erben; Durch Menschen soll er Menschen werben. Wo Macht mit Weisheit still regiert, Und Billigkeit ben Scepter sührt, Wo Anmuth, Lieb' und Eintracht wohnen — Ach nicht mit sern' erborgten Kronen Mit himmelsfrieden lohnen sie Mit Paradisen spät und früh.

370

371

Wo in der Noth dem Freund' ein Freund Als Engel? — Nein, als Mensch erscheint, Der auch verborgnen Kummer sieht, Ihn sanft zu tilgen, froh bemilht! Wer stumme Seuszer geistig hört, Und fernem Unmuth milde wehrt, Wer unsichtbar mit Anmuth lindert, Und wie ein Schutzott Böses hindert — O Engel unsres Lebens send Weid.

Doch Höll' und himmel, ach wie nah Sind sie uns oft im herzen ba! Ein Augenblick — und eine Schaar Frohlodender sinkt in Gesahr. Ein Endschluß! — ach und Freud' und Glück Des himmels kehret nie zurück.

Ihr Engel, traget uns empor, Eröfnend uns des Himmels Thor! Erhebt das Herz, von Gram gedrückt; Den Matt-gefallenen erquickt! Ihr Menschenengel, seine Brüder, Kommt! gebet ihm den Himmel wieder!

\*

Und jeden frage dieset Blatt: Was er in Näh' und Weite Ringsum verbreite? Ob in unseligem Getämmel Er Hölle jeht und jeht den Himmel, Wie. oder sansten Glanz in seinem Herzen hat?

### 13. Rach Young.

#### Ueber Sebanken und Rede.

106

Fehlt Dir ein Freund zum Ausfluß Deines Geistes, So wird Dein Innres Sumps. Berschlossene Gebanken wollen Luft, oder verliegen Wie Waarenlager, benen Sonne sehlt. Wär' der Gedanke Alles, hätten wir Die sühe Kebe nicht, die Rede, sie, Den Leiter und den Prüfstein der Gedanken. Was in dem Schachte liegt, kann Gold und Kies sehn, Ans Licht gefördert und ins Wort geprägt, Erscheinet des Gedankens wahrer Werth. —

— Je mitgetheilter, besto eigner find Gebanken unser. Lehrenb lernen wir; Gebohren, werben bes Berstanbes Kinber Die unsern; ftumm, vergäße man sie.

Rebe,

107

Sie sacht bes Geistes Feuer an, sie mustert Die Rüstungskammer, beren Waffen sie Jum Schmuck poliret, zum Gebrauche weht. D wie viel ihrer liegen, bis ans Heft Berstedt in Scheiben ber Gelehrsamkeit Ehrwürdger Bände eingerostet! Sie, Geschärft zur Schneibe, hätten weit umber Geblitt, und wären sie der Mutter Junge Auch nur mit halbem Erbtheil Kinder worden.

Gebankenwechsel ists, was gleich bem Stoß Und Gegenstoß kämpsenber Wogen bricht, Bricht den gelehrten Schaum und hellet auf Des Tiesstudirers siehnden Pful. —

### Young's Nachtgebanken, I, 1-125.

Der Müben süßes Labsal, Balsamschlaf, Ach, gleich ber Welt besucht er oft und gern ben Glücklichen; Unglückliche verläßt er, fliegt schnell auf seinen seinen Schwingen sern bem Gram und senkt auf Augenlieder sich, die keine Thräne flecket — —

Ich erwache von kurzer (meistens) und gebrochner Ruh — o Glückliche die nicht erwachen mehr — Doch glücklich nur auch sie, wenn Träume nicht das Grab bestürmen. Ich erwach', empor aus einem Meer von Träumen, ungestümen, wo schissseden mein Gedant', verzweiselnd von Well' auf Welle nur geträumten Clends verlohren trieb, das Steuer der Bernunst war ihm entsunken. Nun gefunden wieder und doch nur Quaalenwechsel! bittrer Wechsel sür harte, härtre Quaalen. Der Tag zu kurz sür meine Trauer! und die Nacht, selbst in dem Zenith ihrer dunkeln Herrschaft, ist Sonnenschein zu meines Schicklals Nacht!

Nacht, dunkle Gottheit! — Wie vom Eben-Thron sie ist in Stralensofer Majestät ihr bleiern Scepter streckt auf eine Welt, die schlummert. Todte Stille! tieses Dunkel! — Rein lauschend Ohr, kein Auge findet Etwas: Die Schöpfung schläft. Als ob der große Puls des Lebens stillestünd' und die Natur pausirte — filmsterlich pausirte, sich Prophetinn ihres Endes! käm' es bald!

Laß fallen beinen Borhang, Schickfal! mehr kann ich verlieren nicht!

D Finsternis und Stille! heilge Schwestern! Zwillinge ber alten Nacht, die den Gedanken zart erziehen zu Bernunft, und auf Bernunft Entschließung baun (den Pfeiler Majestät im Menschen!) steht mir bei! ich will euch danken im Grabe, euerm Reich! Da wird mein Leichnam ein Opfer fallen euerm grausen Altar — Doch was sehd ihr? —

D Du, der in die Flucht die Urnacht trieb, als Morgensterne jauchzend dem neuentschwungnen Erbenball frohlockten, — Du, dessen Wort aus vester Dunkelheit den Funken schlag, die Sonne, schlage Weisheit aus meiner Seele, die zu Dir aufsleucht, Dir, ihrer Treue, ihrem Schat, wie Karge zu ihrem Golde fliehn, wenn Alles schläft.

Durchs Dunkel meiner Seel' und der Natur (dies doppelt Dunkel!) send' erbarmend mir nur einen Stral, zu leuchten und zu wärmen — O leite meinen Geist, der gerne weit entläme seinem Schmerz — leit' ihn hindurch die manchen Scenen Lebens und des Todes, daß jede mit den edelsten Gedanken begeistre mich, und nicht nur dies mein Lied, mein Leben auch! — Bernunkt lehr' meine beste Bernunft, und meinen besten Billen lehre Rechtschaftscheit, und weste meinen Borsak, Weisheit zu wählen und den langen Ausschlich ihr zu bezahlen: Deiner Rache Schale, geschüttet auf dies hingegebne Haupt, o laß sie nicht umsonst geschüttet sen!

Die Uhr schlägt Eins. Wir nehmen nicht ber Zeit wahr, als im Berlust. So ist es Weisheit bann, Ihr Ton zu geben. It, als spräch' ein Engel, sibl' ich ben heilgen Schall: und hör' ich recht, ists meiner tobten Stunden Sterbeglocke — Wo sind sie? — Bei den Jahren vor der Sündssuch! '8 ist Zeichen mir zum Ausbruch! o wie viel ist noch zu thun? Au meine Hofsnungen und Kurchten starrn erschrocken auf und schauen üb'r Lebens schmasen Rand hinüber — unter — wohin? . . . ein tieser Abgrund! Ewigkeit! und mein! — kann mein sehn Ewigkeit, der von den Milben einer Stunde lebt?

Wie arm, wie reich! wie niebrig und wie hoch, verflochten, wundervoll, so ift der Mensch! . und über Wunder ber, ber fo ibn ichuf! ber lauter Aeukerstes in uns verband. verschiedenster Naturen Bunbermischung. entfernter Welten auserwählte Bindung. in aller Wesen Kette berrlich Glieb. ber Mittelpunkt vom Nichts jur Gottheit - Stral, Aetherifch und verschlungen und befledt, und wie verschlungen und beflect noch Göttlich, ein Schattenbild von Grenzenloser Gröffe! Der Herrlichkeit ein Erbe und des Staubes! ein schwaches Kind - Unsterblich und ohn' Hulfe, unenblich und Infett! Ein Burm! ein Gott! 3d zittre vor mir felbst - bin in mich felbst verlohren! Seiner Beimath frembe, steigt auf und nieber ber Bebanke, wundernd, erstaunt ob bem, was fein ift! wie Bernunft bier taumelt! welch ein Bunber ift ber Mensch bem Menschen! Traurig im Triumphe! freudig und bangend! jett entzüdet, jett entsett! Mein Leben, was tann's retten? was zerftoren? Rein Engelsarm balt mich vom Grab ab — Engel zu Legionen halten mich nicht brinn!

Mehr als Bermuthung ist dies; alle Dinge stehn zum Beweis' auf. Als des Schlases Herrschaft auf meine Glieder sanst verbreitet lag, da, obgleich meine Seel' im Zaubertanz auf Feenseldern schwedte, traurete durch dunkle, Pfadelose Haine hin — wie oder abgestürzt den schrossen schwamm,

bie Klipp' anklimmend, ober tanzete auf holen Winden mit santastischen Gestalten, jener wilden Brut des Hirns — ob irrend gleich, doch nimmer rastend, spricht ihr Flug im Traume, daß sie ebler sei von Wesen, als der vestgetretne Klos, Aetherisch, wirkend, schwungvoll, unbeschränkt, nicht angesettet an des Körpers Fall. Auch schweigend rust die Nacht Unsterblichkeit: auch schweigend rust die Nacht mir ewgen Tag. Durch Alles waltet Gott zum Menschenwohl, der stumme Schlas wirk Lehrer, selbst der Traum mit seinem Gaukeln winkt uns Wahrheit zu.

Barum bewein' ich benn verlohren fie, bie nicht verlohren find? warum benn irrt unglücklich ber Gebant' um ihre Gräber, ungläubig traurend? Weilen Engel hier? fcläft himmelsfeuer hier verscharrt in Staub?

Sie leben! — ja sie leben ein auf Erben unangesachtes, unbegriffnes Leben, und aus dem Aug' voll himmelszärklichkeit fällt eine Mitleidsthrän' auf mich herab, der todter ist, als sie. hier ist die Wiske, die Einsamkeit; das Grab ist Lebenreich, ist Bolkreich. hier nur ist das Leichenthal, der Schöpfung melancholisches Gewölb, das traurige Chpressen Dunkel! hier das Land der Schatten und Erscheinungen. Ja, Alles, Alles auf der Erd' ist Schatten — und jenseit Wesen: nur die Thorheit glaubt es anders. O wie wahr nuß alles sen, wo nichts sich mehr verändert!

Unfers Dasenns ist der Morgenanbruch, die Dämmrung unsers Tages, nur der Borhof, und Lebens wahrer Schauplatz noch verschlossen! Der Tod, der strenge Tod allein kann heben den schweren Riegel ————

#### 14. Rad Shaftesbury.

314

Naturhymnus

von

Shaftesburi.\*)

(1800.)

Erster Gesang.

Empfangt mich, Fluren! heilige Wälber, nehmt Dem Stadtgeräusch entronnen den Wandrer auf, Der hier in euren Schatten Ruhe Sucht und Erquickung. Gewährt sie hold ihm!

Heil euch, ihr grünen frohen Gefilde! Heil, Des stillen Segens Wohnungen, Euch! Und Euch Ihr Reiz= und Schmuck=bekränzten Fernen, Heil euch und Allem, was in Dir lebet,

315

Du Aufenthalt glückeliger Menschen, die Entsernt dem Neide, serne der Thorheit, hier Unschuldig, still und froh und munter Leben und, große Natur, Dich anschaun.

Natur! ber Schönen Schönste, Du Gütige! Alliebend, werth von Allen geliebt zu sevn, Ganz göttlich, Weisheitvoll, voll Anmuth, Alles Erhabenen hoher Inhalt,

Der Gottheit Freundin, weise Statthalterin Der Borsicht, oder — Schöpferin, Schöpfer selbst? — O Schöpfer, sieh, ich knie und bete, Bete Dich an in der heilgen Halle

<sup>\*)</sup> Moralists. P. III. Sect. I.

Des hohen Tempels. Dein, o Erhabner, ift Dies Schweigen; Dein ift biese Begeisterung, Die mich, obwohl in unharmonisch = Lautenden Tönen zu fingen antreibt.

Der Wesen Einklang, Ordnung und Harmonie Des Weltalls, die sich, o Unersorschlicher, Du alles Schönen Quell und Ausguß, Weer des Bollommnen, in Dich sich auslös't,

In Dessen Fülle alle Gebanken ruhn, In dem die Schwingen jeglicher Phantasie Ermatten, sonder End' und Ufer, Ueberall Mittelpunkt, nirgend Umkreis.

So oft ich ausflog, kehrt' ich zurück in mich Bon meinem Nichts, von Deiner Unenblichkeit Durchbrungen; und ich wag' es bennoch Dich zu ergründen, Gebanken Mbgrund?

Dich zu erkennen, ewige Schönheit, Dich Beherzt zu Lieben, sehnend zu nahen Dir, Dazu erschusst Du mich und gabst mir Regung und Willen; o gib mir Kräste!

Sen bu mein Beistand! Wenn ich im Labprinth Der Schöpfung forsche, leite ben Forscher Du, Der Mich mit Geist und Lieb' erfüllte, Filhre ben Liebenben zu Dir selbst hin.

3meiter Gefang.

Allbelebenber Geift, o Du Begeisterer, Kraft ber Kräfte, bu Quell jeber Berebelung, Quell auch meiner Gebanken, Inhalt meiner Gebankenkraft,

Unermübet umb stets unwiderstehbar regst Du zum neuen Genuß Alles im Reich der Macht; Unter heilgen Gesetzen Wechseln Leben und leben neu, 316

318

Froh gerufen zum Licht, schauen sie und vergehn Fröhlich schauend, damit Anderes auch den Stral, Dieser Sonne genieße, Und am Leben sich Alles freu'.

Unerschöpsschafte Quell, Allem mittheilend sich, Unversiegbar; es siört nichts die geschäftge Hand, Die kein Pünktchen verabsäumt, Nichts verlässet mit ihrer Gulb.

Der Berwefungen selbst grause Raturgestalt (Schaubernd zittern von ihr Blick und Gebanken weg) Ist die Pforte zum Leben, Neuer Jugend Erschafferin,

319

Schauplat ewiger Kunft! Alles ift Weg und Ziel, Zwed und Mittel. Es gehn Welten in Welten auf Unsern Sinnen; Unenblich = Kleines wird uns unenblich groß!

Welt ber Bunber! In ihr strebet ein Wesen sort, (Ins ein Wesen?) bas, sich immer mittheilenb, nie Stirbt; es strebet in tiesster Ruh; wir nennen Bewegung es.

Dort ein ander Gespenft, unserm Begriff zu klein Und zu groß; es entschlücht jetzt wie ein Augenblid'; Schwillt jetzt, unserer Schranken Spottend, auf bis zur Ewigkeit.

320

Wir begreifen es nicht; aber wir nennen's Zeit, Und was Endlos=umher Mes umfaffet, Raum. Und — o tiefes Geheimniß, Unser Denken, Empfinden Du!

Uns bas eigenste Selbst, und bas Gewiseste Aller Wesen; (es sei alles ein Schattentraum, Mein Empfinden ist Wahrheit; Mein Gebanke, Bernunft besteht.)

In ihm fühl' ich das Seyn höherer, ewiger Wesen; in ihm das Seyn Deiner, o Urbild Du Deiner Werke, Du wohnest Höchstwahrhaftig in Mir, in Mir!

#### Dritter Befang.

Du Sternenhimmel, funkelnder Sonnen Raum! Wer gählt die Sonnen? wer, die noch niemand sah? Und mißt von Welten dort zu Welten, Wißet von Men den Raum zu uns dann?

O Unermeßner! Jebe ber Sommen regt Ein Heer von Erben. Jebe ber Sonnen wallt In Straßen, beren Neiner Schimmer Uns ein Gewöll' ift, in sich ein Weltall.

Dort unfre Sonne! Heiliger Tagesbrunn, Lichtquell und Quell bes wärmenden Lebens! Sanft= Und start=wirkfame Flamm', ergossen Kingsum, und in sich gebrängt, ein Lichtball.

Allmächtig Besen, Bild bes Allmächtigen, Des Weltenhalters, Grund ber belehten Welt! An Anmuth unvergänglich, ewig = Ewig ein Jüngling, und schön und lieblich.

Kaum bist Du sterblich, hohes Geschöpf. Wer trankt, Die immer ausgießt, labende Ströme stets Bergeubend, die stets unerschöpsbar Seanet von oben, wer tränkt und stärkt Dick?

Erfreut zu werben schweben in lebenber Bewegung viele Erben um fie. Zu ihr Gezogen als zu ihrer Mutter Drängen fie sich, und ein andrer Zwang hält

Sie fiill umtreisend. Mächtiger Hausherr, welch Ein Geist belebt sie! Goßest du Seel' in sie? Wie? ober fügtest Du bem Aether Mächtig sie ein und dem Hauch der Winde?

Der Binde, beiner Diener. Wer halt ben Bau Jehweber Welt zusammen? und breht ben Ball Der Erb' um ihren Punkt, indeß ihr Ihr und ber Sonne getreu, ber Mond folgt?

Was bist Du, Erbe, zu ben Gewaltgen bort? Zur Sonne? Was zum Heere ber Sonnen? was Zum Unermeßlichen? Und bennoch Bist Du so groß zu dem Nichts, dem Menschen! 322

324

325

Dem Menschen, ber von himmlischem Geift belebt, Bon dir sich auswärts, auf zu dem Bater schwingt, Zum Mittelpunkt der Seelen, sicher Wie sich der Körper zu seinem Punkt drängt.

O brängten alle Geister zu ihrem Ziel Sich so beständig! Doch der das Chaos schied, Und sang die Welt in Harmonieen, Wird auch die Geister in Ordnung singen.

#### Bierter Gefang.

Unglückseeliges Bolt, Menschen! Barum entsloht Ihr der lieblichen Flur lohnenden Mühe? Stolz — Oder hieß euch ein Dämon, Ruh' verachten und elend senn?

Da kam Uebel und Noth über die Sterblichen! Kranker, matter Begier edelte, was die Erd' Heimisch reichte; sie streisten Plünbernd über das Meer hinaus.

Bon ben Schätzen ber Welt über ber Erbe Schoos Ungefättiget, grub mühend die Thorenzunft, Grub hinein in der Mutter Eingeweide nach Reichthum hin.

Da auch, göttliche Kunst, herrschetest bilbend Du, In Berwandlungen hier, dort in untrennbaren Ewig = vesten Gestalten, Undurchbringlich dem Forschenden;

Aber giftiger Dampf, ber die Geheimnisse Deiner Werke, Ratur, birget, umhüllte schnell In der grausigen Werkstatt Die Berwegnen mit Tobesbampf.

326

Reine, liebliche Luft! freundliches Tagelicht! Dich zu schauen, auf Dich, Erbe, zu treten, froh Deine Schätze betrachtenb — Welche reinere, süße Luft!

Berbere fammtl. Berte. XXVII.

Bon ber Sonne gewärmt, von bem belebenden Hauch ber Binde gefühlt, wenn sie die Pflanzen hier Sanst erquicken, und läutern Dort ber bampfenden Erbe Dunft.

Regen strömen hinab, neue Befruchtungen: Denn mit Kräften belebt, Erde, Du Rährerinn Deiner Kinder, die Luft Dich Frisch, als bilbete Gott Dich heut. = =

327

Und Du schwerere Luft, Wasser, o schön bist Du! Hell burchscheinend und Kar; aber auch harten Sinns, Benn Tyrannen Dich pressen; Sanft geleitet, wie folgst Du gern!

Rinnst, ein spiegelnber Strom, lösest bie lodere Erb' auf, schwemmest ber Flur stärkenbe Rahrung zu, Die in heilsamer Zwietracht Blüthen zeuget und Frucht gebiert.

Und zusammengebrängt tief in ben Ocean, Wanberft, leichtes Geschöpf, wieder gen himmel Du, Aufgezogen von Lüften; Schwebst in Wolkengestalt umber,

Und kommst wieder herab, wieder zur lechzenden Erd' erquidend und füllst Quellen und Ströme neu. Rings um lachen die Felder, Alles Lebende lebt durch Dich.

328

Und ihr Quellen bes Lichts, Meere ber leuchtenden Feuerstammen, wer forscht und wer umufert Euch? Ausgegossen ins weite Weltall, tief in der Erde Schoos

Eingeschlossen. Die Luft bienet euch willig, trägt Euch auf Fittigen. Trinkt selber bie Sonne nicht, Trinkt nicht alle bas Sternheer Eure Stralen und glänzt von Euch? Lichtquell, heiliger Brunn! Renn' ich Dich Aether? Dich, Den Durchbringenben, ber Alles erhitzt und wärmt, Unsern frostigen Erbball Liebend wärmet bis in sein Herz.

Durch Dich bilbeten sich alle Gestalten; Du Giebst der Pflanze Gebeihn, sachst in der Athmenden Brust die himmlische Flamm' auf, Die empfindet und Leben beist:

> Bauft, ernährest und sparst jegliches Wertzeug Dir, Hältst in glücklicher Ruh, glücklich in Harmonie Alle Wesen; sie freun sich Deiner wärmenden Mutterhuld.

Aber brichst Du hervor wüthend in Flammen, brichst Ueberwältigend Du jede Gestalt und Form, O so löset sich Alles Auf und kehret zurück — in Dich.

#### 330

329

#### Fünfter Gefang.

Wie matt und träge blidet die Sonne bort Nach jener schiefen Ferne des Erbenballs! Lang ist die Winternacht, die dort liegt, Wenig erfreuend der holbe Morgen.

Da rasen Stürme, nimmer ermattenb; ba Liegt in krystallnen Wällen bas brausenbe Unzähmbar-stolze Weer gesangen; Thäler und Höhen bebeckt bie Alpe

Des eif'gen Schnees. Unter ihm liegt ber Strom Erstarrt, erstarret Baum und Gesträuch und Land; Hineingebrängt in finstre Hölen Zittern bie Menschen vor Frost, umheulet

331

Bon hungerndswilden Bestien. Doch (so groß In Menschenmuth!) sie zittern und zagen nicht Bor ihnen; Kunst und Augheit hebt sie Ueber Gesahren und Nacht und Mangel. Denn endlich kommt die mächtige Sonne, schmelzt Hinweg dem Schnee und lösst die Gesangenen, Die dann auf einen künftgen Kerker Wieder sich rüsten und froh versorgen.

O Kunst und Augheit! göttliche Gabe! reich Geschenk bes himmels! Waffe für jede Noth. — Eisberge schwimmen bort; die Sonne Ris von einander die mächtgen Berge,

Und zwischen ihnen brängen sich Ungeheur Der Tiese; seht! sie schwimmen wie Inseln, groß Und start und unbezwinglich Allem! Göttliche Menschwernunft, nur Dir nicht.

332

Hinweg, o Winter! Wende, mein Auge, Dich Zu jenen holdern Gegenden, die die Sonn' Indrünstig anblickt; wie verändert Wirket sie dort! einen ewgen Sommer.

Das Ang' erträgt nicht biesen erglühnben Stral; Die Luft erkühlt nicht biese gehobne Brust, Die nach ber Ruhe lechzt im Schatten Kühler erfrischenber Abendwinde.

Der Schöpfer weigert Menschen und Thieren nicht Die lang' erseuszte stärkenbe Ruh. Ein Dach Bon Wolken steigt empor; erquidet Athmen die Pflanzen, sie athmen Dank auf.

333

Du Land ber Wunder! Ebelgesteine-Land, Bon Würzen dustend! == Aber wer schreitet bort Am schönen Fluß? Ein Berg, belebet, Reich an Empfindung und Muth und Weisheit,

Dem Menschen bienenb, selber in Schlachten ihm Mehr Bundgenoß als Skave; ber Elephant! O Prachtgeschöpf! — Und Pracht=Insekten, Schöne Bewohner ber schönften Pflanzen, Bom Meinen Moofe bis zum erhabnen Palm! Und bort vor allen jenes Insett, das sich Begräbt und spinnt den Menschen ihre Seidne Gewande, den Schmud des Stolzes. —

334

335

Mein Blid zieht weiter. Siehe, wie Balsam bort Bon Bäumen fließet. Dort bas gebulbige Kameel; es hebt ben Hals und senket Nieber ben Rüden, ein Schiff ber Büste.

Schau bort ben Nilstrom. Bilb ber belebenden Bielbrüftgen Mutter, streckt er die Arm' umber, Damit von seinen Segensschwangern Fruchtenden Wellen sich Alles labe.

Aus bürrer Bufte eilen bie Thier' herbei, Den Durft zu löschen, frolich zu paaren sich; Die Inbrunft wirret bie Geschlechter, Neue Gestalten erzeugt bie Sonne.

Tyrann bes Stromes, schredenbes Ungeheur Der User, lauschenb hinter bem Schilse, bann Den Schlasenben erhaschenb; (fallche Thränen entrinnen bem frommen Mörber)

Berhaftes Bilb ber trügenben Heuchelei Des Aberglaubens, weinenber Krokobill, Der Pest, die Menschen gegen Menschen Reizte, mit Buth sich um Gottes willen

Bu würgen. Unhold, bleib' in ber Bifte bort, Die bich gebohren! Halte ben Gifthauch fern, Der um ben Himmel zu bevöllern, Länder verheert und entmenscht die Menschheit. = =

Hinauf zu jenen Höhen, wo Berge bort Den Himmel tragen! Fels über Fels gethürmt Erklimmen wir; die Ströme brunten Tosen und brüllen im jähen Abgrund.

Berwittert hangt ber brohenbe Fels auf uns! Geborsten steht bie Trümmer ber ewgen Höh Des Erbbaus. Prächtige Berwüstung! Alter und Jugend ber Welt enthüllst Du.

336

Uranfang suchen unsre Gebanken hier Und suchen in der Tiese des Abgrunds dann Der Wesen Ende. Nicht am Gipsel, Laß uns in Mitte des Berges weilen.

Hier unter immergrünenben Fichten, hier Im Cebernschatten. Selber bes Mittags Stral Wird Dämmrung hier; bie tiefe Stille Schweigend, sie spricht und enthüllt Gebanken. —

Gebanken von wie mächtiger neuer Kraft! = = Geheimnifreiche Stimmen ertönen! = Hier Hier ist ber Gottheit Tempel! Heilig = Heiliges Wesen, mit Nacht umschleiert!

## Aumerkungen.

- 1, IV. Das Bilb ber Terpsichore s. auch in Müllers Denkmälern ber Kunst II Nr. 737. Die alten Berse s. Auson. Id. XX, 5: Terpsichore affectus citharis movet, imperat, auget. Fusgentius Mythologiarum l. I c. 14 in Munders Mythographi latini, Amst. 1681 p. 48: Τερψιχορη (sic!), id est delectans instructione.
- 5, x1. Aehnlich schreibt Herber 12. Mai 1794 an G. Müller (ungebr.): "Her haben Sie einige Gebichte, die mich in den Mitternächten zuweilen sehr erquickt und gestärkt haben . . . Es kommt bald ein Bändchen davon berans."
- 6, xi. Die freie Uebersetzung ber Schlufstrophe von König Friedrichs Ode IV. Le Renouvellement de l'Académie des Sciences ist von Joh. Nit. Göt; s. bessen Bermischte Gebb. II S. 5 f. und in Ramsers Blumenses II S. 400. (Ohne Ramsers Beränderungen stand sie schon Taschenb. für Dichster u. D. I S. 34.)
  - 20, v. Friederich Gensericus. Bielmehr Franciscus Gensericus.
- 39, 48. "Beinte noch heut" alter Druckfehler ft. Beinet noch heut", wie die erhaltene Handschrift zeigt.
- 39, 45. Die Sternenau gehörte Herzog Albrecht VI., bem Bruber bes Kurfürsten Maximilian. Sein Palast, die heutige Herzog-Maxburg, war mit dem anstoßenden Jesuitenkollegium durch einen bedeckten Gang versbunden. Unmittelbar an den Palast lehnten sich die prachtvollen hängenden Gärten und überbrückten, auf den innern Ringmauern Münchens schwebend, den Stadtzwinger; vgl. Westermayer, Jacobus Balbe, sein Leben u. seine Werke. München 1868. S. 80 (nach M. Merian, Topogr. Bavar. p. 34.) Balbe, der 1635—1637 Prosessor der Rhetorik an der Universität Ingolstadt gewesen war, wurde Ende Oktober 1637 als solcher an das Münchener Gymnasium berusen, wahrscheinlich auf Herzog Albrechts Wunsch, dessen

- 44, 58. Im Original Ad Sabinum Fuscum Tyrolensem iberschrieben. Dieser Sabinus Fuscus ober Michael Anguilla ist ber Jesuit Michael Rabl aus Schwaz, Balbes Schüler in Innsbruck 1628—1630. Er begleitete Balbe im Frühling 1640 nach Walbrast (s. u. S. 273) und bestieg mit ihm auf bem Wege bahin von Hall aus einen Berg. Darauf bezieht sich biese Obe; vgl. Westermaper S. 104.
- 47, 66. Die Horazischen Stellen sind Od. I, 24. II, 19. I, 12. II, 20. I, 34. "o suß wie du" alter Drucksehler st. "so suß wie du," nach ber Hofchen.
- 51, 74. Brevanus ist Graf Philipp Kurt v. Sennstenau, der Kursürfün Hosmarschall u. Geh. Rat, gest. 19. Dech. 1640, seit 50 Jahren im Dienste des baperischen Hoses, ein ebenso gelehrter als liebenswürdiger Greis; s. Westermaper S. 83.
  - 60, 100. Ahitophels Geschichte f. 2. Sam. 15-17.
- 69, 128. Die Obe ist an Balbes Schüler, Herzog Albert Sigismund, gerichtet, als berfelbe 1639 Coadjutor zu Freising wurde; vgl. oben S. 39.
- 77, 151. Im Original Ad Virginom Matrom in crypta Monaconsi propitiam überschrieben. Die Kapelle hieß bas Gruftlirchlein und gab ber heustigen Gruftgasse ihren Namen; s. Westermaper S. 98.
- 82, 166 ff. Ueber die von Balbe in München gestistete Gesellschaft ber Magern Congregatio Macilentorum, in der "Abel, Beamte, Geistliche und Aerzte sich in schönster Eintracht die Hände reichten, um ihrer leidenschaftslichen, genußsüchtigen Zeit ein Borbild strenger Mäßigkeit zu werden und so den Uebeln der Zeit auf nachdrucksame Weise zu begegnen," vgl. Westermayer S. 90—95.
- 87, 181 ff. Der Greis ist ber Jefuit Jeremias Drezelius, Hosprebiger Kurssurst Maximilians, gest. 19. April 1638. Balbe warb schon im Februar sein Nachsolger und blieb es bis zum Sommer 1640. Bon seinen Schriften werben angebeutet die Gerichtsposaune in 19 Predigten von dem besondern Gerichte eines jedweben Menschen und der Zodiacus christianus.
- 88, 186. Die Riefenlinde ftand vor der Kapelle in Altötting, die Balbe im Mai 1640 befuchte; f. Weftermaper S. 103 f.
- 90, 191. Ad Virginem matrem Duntenhusanam. Die Wallfahrtskirche zu Tuntenhausen lag bei bem Erholungsorte der Jesuiten, Ebersberg, wo Balbe die Sommermonate zuzubringen pslegte.
- 90, 192. Genovesa, sancta virgo Parisiensis, desiderio videndi in coelo Christi, Mortem Sponsum suum nominare solita. Bon Balbe zum Trost bes jungen Religiosen Andreas Frondisius, der sich in seiner letzten Krankheit nach dem himmlischen Baterland sehnte, gesungen.

93, 199. Ueber Barlaus vgl. unten S. 283 f. Die Obe ift im Orisginal Placita Monaconsis Stoae überschrieben. Ueber biesen besondern Bund der magern Gesellschaft s. Westermayer S. 95 ff. und Baldes Absagung unten S. 150.

106, 229. Der Interpunktionssehler in A "Er ist gefallen?" ist nach bem Original und nach Herbers Hanbschrift gebessert.

115, 252. An seinen Schüler, Herzog Albert Sigismund, gerichtet; vgl. oben S. 69.

118, 261. "Es blinkte bie Zähne" ift auch burch bie Handschr. gesichert.

122, 272. "Den bie Eintracht schützt" ift wohl für schürzt verbrudt; im Brouillon sieht "Ift Gins ber Knoten, ben bie Eintracht schlug."

125, 282. Nicht an Memmius, sondern an Barthold Neuhaus gerichstet, wie unten S. 229a) richtig angegeben ist. An ebendenselben ist Silv. VIII. 9. Herders Irrtum ist wohl durch die drittlette Stroppe veranlaßt.

126, 285. Die Saite, alter Druckfehler ft. die Saiten, nach ber Solichr.

126, 287. Ad Wolfgangum Michaelem Silbermannum, Palatinatus Neoburgici Cancellarium, einen Universitätsfreund Balbes von Ingolstabt her; s. Bestermaner S. 14.

127, 291. Herbers Zusat, "Nach bem breissiglichtigen Kriege" ist sals Original ist 1642 batiert. Balbe war bereits im Sommer 1640 zum baprischen Historiographen ernannt. Ueber die Schwierigseiten der Aufsgabe, die von Marcus Welser begonnen, von Matth. Raber, Andr. Brunsner und Nicol. Burgundius dis zu Ludwig dem Bapern geführt war, s. Westermayer S. 148 sf. Balbe ward auf seinen Wunsch beauftragt, die Zeit Maximilians zu schreiben und arbeitete als Probe dis 1642 die expeditio Donawerdana aus, die ungedruckt blieb; vgl. unten S. 232. Später hat er nur noch Material gesammelt.

141, 332. "in ihre Grotten," alter Drudfehler ft. in ihren Grotten", nach b. Phichr.

146, 348. "Schwender," ein interessantes Stück zu der von Suphan Bb. XII S. 423 und XXII S. 347 angelegten Sammlung Herberscher Bersbassubstantiva.

150, 358. Bgl. oben S. 93.

156, 378. Ad Maximum Campianum b. h. Maximilian Lerchenfeldt, bei seiner Ernennung jum Rektor eines Jesuitenkollegiums; f. Wester=mayer S. 60.

160, 388. Der Interpunktionsfehler in A "Schätze bes Bornes, finb" nach ber Sbichr. gebeffert.

166, 406. Mopftod's Gestirne f. Oben 1771 S. 59. Werte 1798 I S. 186.

171, 419. Romanae fidicen lyrae f. Hor. Od. IV. 3. 23.

181, 440. "Geistreichste, Nachahmung" ift in A fehlerhaft inter= pungiert.

181, 442. Pinbar f. Pyth. I, 1-16.

183, 447.\*) Amatorius 18.

186, 454. "Des Lesbier, Arions" fein Drudfehler, sonbern burch bie Sbichr. geschützt.

192, 468. "Bum Schweigen zu bringen" f. Epod. 7.

193, 471. "Mufen = Gefchwät." Druckfehler in A.

193, 472. "Favete linguis! vertauschen." f. Od. III. 1.

194, 473. "Sie erzählt — vergaßen." Bgl. oben S. 181, Hor. Od. I, 12, 7—12, III, 11, 21—24.

197, 481. "nach Horazens Ausbrud." f. A. P. 60.

197, 482. "Mes berfüßt." f. Ol. I, 28 - 30.

201, 3. Balbes Tauftag hat Westermayer S. 266 ermittelt; es war ber 4. Januar 1604.

204, 11 f. Ueber bas Riofter Walbraft f. unten S. 273; Terpsich. S. 151 gehört nicht hieher.

206, 15. "Der zurücklichende Simfon", im Original Samso resipiscens.

208, 20. Ueber Balbes burch unglickliche Liebe veranlaßten Eintritt in ben Jesuitenorben vgl. Westermaner S. 16 ff.

210, 23 f. Die Beschreibung der sechsfältigen Beränderung ist etwas unklar; die Reihenfolge bei Balbe ist: Lateinisch, Deutsch (Anacroon difrons), zwei Elegieen, davon die zweite spöttischer, durch Hendelaspklaben getrennt, und zuletzt der Skazon; vgl. unten S. 225. 281 f. und die Nachbildung S. 285 ff.

210, 24. "hundert und neunzig" sollte "hundert" heißen. Herbers Bersehen ift durch einen Druckseller bei Balbe veranlaßt.

211, 27 a. Das Misverständnis Herbers berichtigt Westermayer S. 138 s. 146 s. 256. Es handelte sich um die Uebersetzung des von Herber im Otsch. Mus. 1781. 2. S. 3 ss. bearbeiteten Ehrenpreiß der Allerseesigsten Jungkfrawen und Mutter Gottes Mariae ins Lateinische, die 1648 s. t. Olympia sacra erschienen ist.

212, 30. Mit bem größesten Algebraisten unsres Jahrhunderts tann nur Leonhard Euler gemeint sein; aber wer hat das von ihm erzählt?

216, 39. Den Crefcentius halt Bestermager S. 210 f. für Fibelis Lubescher aus Innsbrud, Balbes Schiller in Reuburg.

224, 58. Balbes Froschmäusekrieg ift zuerst 1859 von M. J. Berchem übersetzt.

- 224, 59. "Mit zwei Dithyramben" ist ein Irrtum Gerbers. Das Epicitharisma Marianum besteht zwar aus zwei Teilen, aber ber erste ist Praecinium Romanum, und nur ber zweite ist Cantu Osco gesungen. Herbers Uebersetzung f. S. 267.
- 224, 60. Ueber Balbes Freunbschaft mit Claube be Mesmes vgl. Westermayer S. 174 180.
  - 226. 63 a) Bal. Difc. Mus. 1781. 2 S. 2 6.
- 227, 66b) Anonym icon 1631 ju Ingolftabt gebruckt; vgl. Wefter= mayer S. 254.
- 228, 680) Das Citat Terpfic. S. 116 gebort nicht hieher; die betreffende Obe ist nicht an Chigi, sondern an Carasa gerichtet.
  - 229, 72 a) An Neuhaus ift auch die Obe Silv. VIII. 9 gerichtet.
  - 232, 77 b) Bal. oben au 127.
- 233, 79. Balbes Tobestag war nach Westermaner S. 233. 249 nicht ber 8. sondern der 9. August.
  - 247, 121 ff. Bgl. Hor. Od. III. 9.
- 265, 177 ff. "Allen Maria soll nächstens ein Altar errichtet werben" schreibt Herber 31. Januar 1796 an G. Müller mit Anspielung auf bessen Frau, die "holbe" Maria.
- 266, 180. Das Kreuzbild in der Gruft von Johann v. Ach; s. Westermager S. 98.
- 268, 185. Die Ueberschrift bes Original's (Ad virginem Aetalensem cum ex Tyroli in Bavariam profectus illac praeveheretur) weist auf Ettal zwischen Partenkirchen und Murnau; s. Westermaper S. 106 f.
- 268, 186. A. B. Schlegel bachte babei lieber an die assumtio des Guibo Reni als an die Sixtinische Madonna. Das von Balde geseierte Bild ist aber von Peter Candid. Maximilian hatte es zum Andenken an den Prager Sieg gestistet. Jeht hängt es im linken Seitenschiff des Frauendoms; f. Westermader S. 133.
  - 273, 197. Bgl. Westermaper S. 106.
  - 279, 212. Bgl. bagegen A. B. Schlegel, Werke X S. 402.
- 282, 219. Das Gebicht De vanitate mundi ist schon 1636 gebruckt und 1638 vermehrt; vgl. Westermaner S. 65 ff. 254 f.
  - 283, 221. "pauculi versus scripsi"; vgl. Barlaei Poem. II. 530. 304, 276 3. 9 lies 274 ft. 247.
- 311 f. Bon ben beiben Balbeschen Gebichten (Silv. IX. 9 und 16) hat Hepne bas erste in die "Nachlese zur griechischen Anthologie", Joh. v. Milseler das andere unter die "Bermischten Stück aus verschiebenen morgenläns

bischen Dichtern "gestellt (Z. sch. L. u. K. X. 126 und IX. 201). Im Mscr. ist das zweite mit der Ueberschrift "Der hösliche Betrug " erhalten. Die Brouillons zur Terpsichore enthalten an ungedruckten Stücken noch Ueberssetzungen von Lyr. III. 23. 40. Silv. VII. 2 und VIII. 27. Die Gedanken des letzten hat Herder ganz selbständig in dem Gedicht "die Trösterinnen" (Horen 1796. XI. 107, künftig in Bb. XXIX) ausgesührt.

313 ff. Die ersten vier Uebersekungen aus Sarbievius fteben im ersten Bande der Neuen deutschen Monatsschrift, herausgegeben von Fr. Gent, Jahrgang 1795 unter ber Chiffre S. B. R., Die Berber brieflich (an G. Miller 24. April 1795) Salomo Ben-Roë beutet, aber ohne anzugeben, ob er babei an einen Propheten (לבה) ober an einen Hirten (לבה) gebacht bat. Supban löft mir bas Ratfel burch Mitteilung einer Stelle aus ber Anzeige von Gräters Bragur. VI. 2 (Bb. XX S. 372); "Berber beißt unzweifelhaft ein Birt. In allen Sollandischen Sirtengebichten find Ber= berelieb (hirtenlieb), herber und herberinne (hirt und hirtinn) allbefannte, gewöhnliche Ueberschriften." Salomo Ben=Roe bebeutet banach ficherlich Gottfried Herber: benn ber Borname Gottfried ift ebenso gut burch Salomo wiederzugeben wie Friedrich in Salomon von Golaw und im Salomon de Prusse. Bielleicht ist die unten bei Rr. 5 zu erwähnende Chiffre S. B. M. nur verbruckt für S. B. R. Gents leitet die Uebersetzungen mit folgender Anmertung ein: "Sarbievius ober Sarbieweth warb im Jahr 1595 in einer fleinen Stadt in Masovien geboren, trat im Jahr 1612 in ben Jesuiten = Orben, lehrte ju Bilna Theologie, Phi= losophie und Schöne Wiffenschaften, und ftarb als Hofprediger bes Königs, Labislaus II. im Jahr 1640 zu Warfcau, im 45 ften Jahre Bom Geifte ber alten Dichter genährt und burchbrungen, feines Alters. erhob er sich selbst zu einem ansehnlichen Range unter ben neuern lateinischen Dichtern und erwarb burch seine Oben ben Beinahmen bes reizenden Gebichte verrathen bin und Boblnifden Seine Horaz. wieder den fehlerhaften Geschmad des Zeitalters, in welchem er lebte: fie find aber an Schönheiten fo reich, bag eine Auswahl berfelben bie Forberungen eines ftrenger richtenden Jahrhunderts noch befriedigen würde, und viele unserer Leser werben baber gewiß in ben Wunsch mit einstimmen. daß es ber Meisterhand, bie uns bier mit einigen ihm nachgebichteten Stüden beschenkt, gefallen möchte, mehrere biefer Art zu vollenden." - Das fünfte Stud fteht zuerft in Schillers Musenalmanach 1796 S. 54 unter ber Chiffre S. B. M., bas sechste ift erst von G. Müller aus ber Hanbschrift veröffent= licht. Die Originale bes Sarbievius find IV. 26. 23. 18. 36. II. 3 und 2; das britte Stück ift eigentlich gar nicht mehr Uebersetzung zu nennen, sondern ist selbständige Bearbeitung eines Motivs aus Sarb. IV. 18. Eine treue Nachbildung dieser Obe, so wie von IV. 17 und 37, ist handschriftlich vorhanden. Die Uebersetzung von Sard. I. 19 in dem Gespräch "Hermes und Poemander [Abrastea III. 2 S. 270 s., künftig Bd. XXIII] ließ sich nicht herausheben; die beiden in den Briesen zu Besörderung der Humanität III S. 112 und IV S. 127 [künstig Bd. XVII] mitgeteilten sind gar nicht von Herber, sondern von Götz; vgl. Taschend. s. Dichter und Dichtersreunde I S. 45. IV S. 30 und Berm. Gedichte von Joh. Nikolas Götz, Mammheim 1785, I S. 118 und II S. 130. Auch die zweite und die drei letzten von unsern sechs Oden hat Götz schon 20 Jahre vor Herber übertragen; vgl. a. a. D. II S. 16, III S. 155, I S. 58 und 57.

317 ff. Die Sonette ber Haustina, von benen eins Herber bereits früher aus Jagemanns Anthologie bekannt geworden war und ihn zur Nachsahmung in anderer Horm gereizt hatte (vgl. S. 325, 34), haben ihm vollständig, 38 an der Zahl, vorgelegen in der vielsach ausgelegten Sammung Rime di Giovambatista Felice Zappi e di Faustina Maratti sua consorte. Aggiuntevi nella Seconda Parte altre Rime de' più celedri dell' Arcadia di Roma. Edizione decima. Venezia 1770, I p. 113—131. Edenda sicht das 317, iii Lorenzini zugeschriebene Sonett S. 105 als Arbeit des Gio. Battista Ciappetti. Ueberseher der 318, iv angesührten Schäsergedichte ist Ioh. Georg Müchler; die citierten Stellen s. Z76 f. und 283. Die Schlüsnotiz der Ueberschrift 319 stammt aus der Borrede der Rime p. 6. Die Originale der von Herber bearbeiteten Sonette sind Nr. 1. 8. 3. 2. 20. 11. 7. 16. 26. 28. 25. 4. 27. 5. 24. 12. 29. 30. 13. 23. 31. 34. 35. 36. 17. 15. und 18. S. 325 33 wiederholen alle frühern Ausgaben den Orudssehler "dem Hafen sich nahn."

329 ff. Die Uebersetzungen aus Petrarca standen zuerst im vierten ber Briefe aus bem Mai 1790, welche bie "Bekenntnisse merkwürdiger Männer an sich selbst, berausgegeben von Joh. Georg Müller, nebst einigen einleis tenden Briefen bom herrn Bicepräfibent herber. Erster Band. Winterthur 1791" eröffnen, S. XXXVII - XL. Zweite verbefferte Ausgabe. Winter= thur 1806. S. XXXIII — XXXVI. Stünftig in Bb. XVIII.]. erscheint noch einmal, teilweise verändert, Abrastea III. 2 S. 349 Stünftig in Bb. XXIII]; es ist eine Antwort auf bas Sonett Io vorrei pur drizzar queste mie piume ber Signora Giustina Levi Perrotti da Sassoferrato. Bon ben Originalen folgen wegen ber Berschiebenheit ber Zählung in ben Ausgaben bier die Anfänge: Son. 1. Quanto più m' avvicino al giorno estremo, Son. 2. Io son sì stanco sotto 'l fascio antico, Son. 3. La gola e 'l sonno e l'oziose piume, Son. 4. Voi ch' ascoltate in rime sparse il suono, Son. 5. Che fai? che pensi? che pur dietro guardi, Son. 6. Io vo piangendo i miei passati tempi. Handfdriftlich ist noch eine Ueber= settung bes Sonetts Cercato ho sempre solitaria vita erhalten.

332 ff. Bon den Uebersetzungen aus Campanella standen die ersten 14 zuerst Abrastea III. 1 S. 144—156, die übrigen mit der Nachschrift Abrastea III. 2. S. 199—224. Bei der Seltenheit der von Herder benutzeten alten Ausgabe, die Orelli 25 Jahre lang vergeblich gesucht hat, dis er sie endlich in Bolsenbilttel sand, wo sie vielleicht gedruckt ist, citiere ich die Originale nach Poesie filososische di Tomaso Campanella publicate per la prima volta in Italia da Gio. Gaspare Orelli. Lugano 1834. Sie stehen daselbst S. 1. 2. 9. 10. 11. 13. 12. 14. 15. 22. 20. 21. 87. 100. 199—201. 16. 126. 124. 85. 44. 43. 17. 100. 198 und 118; mit Ausnahme von Nr. 15. einer Psalmodie, sind es lauter Sonette.

347, 212. Zu bem Namen "Promethens aus ber Kaukasushöhle" vgl. außer bem ersten Sonett bas Sonetto nel Caucaso und die Canzone di pentimento desideroso di confessione fatta nel Caucaso bei Orelli S. 128 und 182. Die beiben seinen wahren Namen andeutenden Stellen s. oben 344, 206. und 332, 144.

347, 218. Das Sonett an Abami bei Orelli S. 127.

349, 215. Die Andreäschen Uebersetzungen der Sonette Campanellas erwähnt Herber bereits 1780 im Deutschen Museum II. 425 "Andenken an einige ältere deutsche Dichter. 2. Brief" und giebt im 3. Brief, ebenda S. 481 ff., einige der hier weiter ausgeführten Nachrichten.

352, 221. Ein Sonett an Bernardinus Telefius ,Al Telesio Cosentino' bei Orelli S. 125.

353, 221. Bahrheit, Schönheit und Güte. — Bgl. Bb. XXII. S. 94. 189.

354, 224. Die versprochene Fortsetzung ist nicht erschienen. Zwei andere Uebersetzungen aus Campanella f. S. 361 f.

355 ff. Bon ben 12 Stilden nach verschiebenen Italienern hat Herber selbst nur die ersten 7 veröffentlicht; Nr. 1—3 im Christlichen Magazin, herausgegeben von Ioh. Konr. Pfenninger, Bb. III. o. O. 1780, St. 1, S. 237—239, Nr. 4 im Januarhest des Teutschen Mertur 1782 S. 8 unter der Chiffre I., Nr. 5—7 im Oster Taschenbuch von Weimar, auf das Jahr 1801, herausgegeben von Sedendorf S. 1. 12 und 14. Die andern 5 erschienen zuerst in der Müllerschen Ausgade der Gedickte. Entstanden sind alle, mit Ausnahme der beiden letzten, zwischen 1777 und 1781; die gemeinsame Quelle von Nr. 1—10 ist der zweite Teil von Jagemanns Antologia poetica italiana, Weimar 1777 (S. 470 u. 469, 524, 454, 549, 525, 500, 439, 467, 523, 548.) Den Beweis liefert ein Foliobogen im handschriftlichen Nachlaß, der neben Nr. 4—10 Uebersetzungen aus Frugoni (S. 550), Malatesti (S. 494), Berni (S. 441), Loredano (S. 478), Andrea di Basso (S. 395) und Prestinari (S. 424) enthält und bei der letzten, wie es in den Brouislons Herders sehr ost begegnet, aus-

briidlich bie entsprechende Seitenzahl ber Anthologie angiebt. Für ben zweiten Band ber Bollelieber bat Berber in berselben Zeit ebenbaber zwei Stilde ausgehoben stünftig Bb. XXV.]. In Bezug auf bas Einzelne ift noch Folgendes zu bemerten. Die Originale von Nr. 1 find 2 Madrigale von 11 und 16 Bersen, die von Nr. 2-12 find Sonette. Nr. 2 steht neu bearbeitet Berfir. Bl. VI S. 90 f. [flinftig Bb. XXIX]; vgl. Poesie Toscane di Vincenzio Filicaja, Senatore Fiorentino e Accademico della Crusca. In Venezia 1708 p. 381. Das Original von Nr. 3 f. in ben Rime spirituali. di M. Vittoria Colonna d'Avalos Marchesana di Pescara. In Napoli 1693 p. 24 u. in ber von Bietro Ercole Bisconti beforgten Brachtausgabe ihrer Werte, Rom 1840, S. 167. Nr. 5 ift in fpaterer Kaffung oben S. 325 abgebruckt; bie verschiedene Form ber beiben Rachbilbungen liefert eine interessante Varallele zu ben boppelten Uebersetzungen aus ber griechischen Anthologie in Reimbersen und Diftichen. Nr. 7 schließt fich in ber hand= schriftlichen Faffung bem Original gang eng an, während bie ohne Zweifel viel jungere gebruckte eine freie Umbichtung ift, bie vom zweiten Berfe an ihre eignen Wege geht. Rr. 8 ift in allen friihern Ausgaben mit ber faliden Ueberschrift "Aus bem Spanischen" bezeichnet und burch ben sumlosen Lesefebler "mit unge forntem" ft. unge fpurtem entfiellt. Bielleicht ift "mit ungespurten Tritten " ju lesen. Dr. 9 ift merkwürdigerweise bisber als Uebersetzung aus bem Italienischen nicht erkannt; bem Schlusse fehlt bie lette Rebaktion, die Bieberholung von "umgürtet" ift nur burch unvoll= enbete Korrettur in ben Text gefommen, bgl. Poesie Toscane etc. p. 212. Dr. 10 ift in ben frühern Ausgaben falfc als Fragment bezeichnet; bie bem Abythmus wiberftreitenbe Lesart berfelben "von Schickfals Sturmen und ben Jahren " erklärt fich baburch bag bem ursprünglichen "von Stiirmen und von Jahren " zuerft "Unglud," bann "Schichal" übergeschrieben ift, obne "Stürmen" zu ftreichen. Dr. 11 und 12 find Campanellasche Sonette, bas erfte S. 18, bas zweite (ein Penbant zu S. 338, 156) S. 102 ber Orellischen Ausgabe; bie frühern Berausgeber baben beibe als Berberiche Driginalbichtungen behandelt.

363. Die Uebersetzung der Boileauschen Jugendode Sur un bruit qui courut, en 1656, que Cromwell et les Anglais allaient faire la guerre à la France steht in einer Anmerkung zu dem bisher in Herders Werke nicht ausgenommenen Aufsatz "Boileau und Horaz", Neue deutsche Monatsschrift 1795, III S. 60 f. mit der Chiffre S. B. R.; vgl. oben zu 313. Ursprüngslich sie Humanitätsbriese (49) bestimmt, ist der Aussatz als einer der zurückgelegten Ausschnitte Gentz übersassen.

364. Das erste Stild von Pope (Works I. p. 68 in Warburtons Ausgabe) gehört zu ber Abhandlung "Wie die Alten den Tod gebildet?" bie zuerst im Hannöverschen Magazin von 1774 veröffentlicht und im zweiten

5 171

Teil ber Zerstreuten Blätter 1786 und 1796 umgearbeitet erschienen ist stünftig Bb. XV.]. Den ältern Tert, ber zur Vergleichung des Stils beider Verioden in der Anmerkung vollständig gegeben ist, reproduciert sehlerhalt der Alm. der dischen Musen 1776 S. 191. Einen noch älteren enthält das Buch der Gräfin von Bückeburg: "Lebenssunk aus Himmelsbrander.." Die jüngere Redaktion ist nach musikalischen Bedürsnissen noch einmal verändert sit die Komposition des Freiherrn Fr. d. Dalberg, Ly, 1787; sie liegt in einem Einzeldruck vor: The Dying Christian to his Soul, an Ode from Pope compos'd by Baron Fr. Dalberg and persorm'd at the Hanover-Square Rooms at Mr. Salomon's Concert. Der sterbende Christ an seine Seele, eine Ode von Pope mit Herbers freier Uebersehung in Musik gesetz von Baron Fr. Dalberg und wiederholt gegeben in dem großen Salomon's schoert zu Hanover-Square koncert zu Hanover-Square in London d. D. u. J. Die zweite Aussage der Zerstreuten Blätter dietet S. 387 nur in J. 1 die Bariante er al übt fi. entglübt.

365 ff. Das zweite Stud von Pope, zuerst Abraftea I. 1 S. 175 bis 180 ohne Angabe bes Originals gebruckt, ift mit zahlreichen Barianten banbidriftlich erhalten unter ber Ueberschrift "Die goldne Zeit ber Zukunft, meistens nach Jesaias Bilbern" und mit ber Anmertung: "Es ift bies Pope's Eclogue, Messiah. Sie kann als Anthologie ber Bilber Jesaias über biefen Gegenstand angesehen werben, obwohl ber Bebräische Dichter Bug für Bug viel mahrer und fraftiger ift; ohne Zweifel hat ber Ueberfluß ber Blumen Pope verhindert, ein so schönes Ganze von Kranz zu flechten, als man bei ihm fonft zu finden gewohnt ift. Er hat dies durch einen Wohllang ber Berfe und Worte zu erseben gesucht, ber schwerlich in eine andere Sprache übertragen werben tann; also ift auch bies teine eigentliche Uebersetung sondern nur eine Nachahmung, die mit Rleiß viele fich wieder= holenbe Bilber, wo ber Dichter bem Reim und bem Klange ber Worte nach= gab, wegließ." Das Stud war wohl ursprünglich für ben Schluß bes ameiten Teils Bom Geist ber Sbräifchen Boefie bestimmt und raumte ben Plat einer ähnlichen selbständigen Dichtung Herbers; f. Bb. XII. 300.

368. Das Gebichthen gehört wie das Stück S. 364 A. zur ersten Redaktion der Abhandlung "Wie die Alten den Tod gebildet" im Hannod. Magazin 1774 S. 1525. Fehlerhaft ist es daraus wieder abgedruckt Alm. d. dichen. Musen 1776 S. 192 als "Lied. Nach dem Englischen des Walster", während Herder selbst ammerkt: "Auch aus dem Englischen eines Ungenannten oder mir Unbekannten While I listen to thy Voice"; wgl. Poems, &c. written upon several occasions, and to several persons. By Edmond Waller, Esq. The ninth edition. London 1712, p. 53.

369. Die "sehr freie" Uebersetzung steht hinter bem Original in bem Auffatz "Tithon und Aurora", Zerstr. Bl. IV S. 386 f.

370. Die zehnstrophige Nachbildung ber sechsstrophigen Ode on Aeolus's harp von James Thomson (Works, London 1766, II p. 298 f.) findet, weil sie fich inhaltlich bem Gebankengang bes Originals genau anschlieft. ihre Stelle bier paffenber als in Bb. XXIX. Sie ftand querft in ber Neuen btiden. Monatsichrift 1795 I S. 123 f. unter ber Chiffre S. B. R. anlakt ift die Uebersetung burch die Aeolsbarfe, welche Bobe turz vor fei= nem Tobe (13. Dech. 1793) ber Frau Sophie von Schardt verschafft hatte. Ein undatiertes Billet Berbers an fie lautet: " hier haben Sie, liebe Rleine, bas Bücklein für Bobe . . . . und brei gezeichnete icone Stellen von ber Aeolusharfe, leider aber habe ich noch keine Beschreibung gefunden. Thomsons Stelle lieke sich, wenn das Wort reclin'd Bedeutung baben soll. schlieken, daß sie (welches auch natürlicher ift) angelehnt werden müsse: ich bin aber noch wenig klug. Wenn wir die schönen Geister, die ber Dich= ter befingt, barauf werben spielen boren, wollen wir auch Oben machen, trot Thomson. Indest leben sie wohl und hängen die Sarfe in Ihr Schlafzimmer; vielleicht spielt ein fanfterer Aeolus ba." Bal. Dünter. Amei Bekehrte S. 366 f. Die "fconen Geifter" fund bie "ätherischen Wesen" unserer Obe: Die porber genannte Stelle Thomsons ift Castle of Indolence. Canto I Str. 40.

372 ff. Von den Swiftschen Stüden gehört genau genommen nur das erste in diesen Band, weil das zweite eine ganz selbständige Dichtung Hersders ist und das dritte nur 3.3—10 aus Swifts Place of the Damned (Poems II p. 245 in Johnsons Sammlung) entlehnt. Indessen wäre die Trennung der beiden als Pendants von Herber selbst veröffentlichten Stüde gar unschiedlich gewesen, und in Bezug auf das dritte ist zu berücksichtigen, daß es aus einer älteren Herberschen Uebersetzung des ganzen Originals hervorgegangen ist. Sie standen zuerst Abrastea I. 2 S. 307 ff. 334 ff. und III. 2 S. 369 ff. Die Nachbildung von Swifts Bersen an Mordaunt, Grasen von Peterborough, Abrastea I. 2 S. 286 f., ließ sich nicht aus dem Zusammenhang des Kapitels "Sommers. Abdison. Peterborough " herausheben stünstig in Bb. XXIII.].

392 ff. Die erste Uebersetzung aus Young (Night II v. 465-471 und 474-487) hat Herbers Sohn aus der druckfertigen Handschrift im sechsten Teil der Abrastea (I S. 196 f.) mitgeteilt; Herder selbst benutzt das Original teilweise im 22. der Briese das Studium der Theologie betreffend (Bd. X S. 248, wo droff verdruckt ist für dross) und vollständig in dem Aufsatz, "Ueber die Fähigkeit zu sprechen und zu hören", Neue dtsche. Mosnatsschrift 1795 II S. 57 ff. [künstig in Bd. XVIII.]. Das zweite, größere Stück ist aus einem unsertigen Brouillon zuerst in der Sammlung der Gedichte erschienen; es ist älteren Datums, spätestens wohl aus den ersten Serders sämmtl. Werte. XXVII.

Weimarer Jahren. Der Tert ift hier nach Herbers Hanbschrift gegeben, ohne die willfürlichen Aenderungen Müllers zu berücksichigen.

397 ff. Der Naturhymmus nach Shaftesburys poetischer Profa ist von Herber erst 1800 veröffentlicht als Anhang zu der zweiten Ausgabe seines "Gott." Daß er eine Jugendarbeit ist, wahrscheinlich aus der Zeit, als Herber an der Archäologie des Morgenlandes arbeitete, und daß er handschriftlich bereits in dem Buche der Gräfin Maria von Bückeburg stand, ist Bd. XII. 430 zu X. 232 angemerkt. Die füns Gesänge stehen dort unter Nr. 39—43 als Eingang und Erster bis Bierter Gesang bezeichnet. Aus den Briefen der Gräfin vom 13. u. 15. Februar 1775 ergiebt sich als Tag der Eintragung der 14. Februar 1775 (nicht 1773). Die Abteilung in verschiedene Gesänge entspricht den Unterbrechungen in Theosses rapturous strain durch die Unterredung mit seinem Philosses, vost. Characteristieks of Men, Manners, Opinions, Times. In three Volumes. By the Right Honourable Anthony, Earl of Shaftesbury. s. l. 1749. II p. 223—5, 238—40, 241—2, 244—6 und 248—53.

401, 334. Im Brouillon lautet ber Anfang des vierten Gesanges: "Unglückeliges Boll, Menschen, ihr flohet denn Dieser lieblichen Flur sanfetere Mühe?" Damit ist die naheliegende Aenderung von "Mühe in "Mühen" (gentle rural tasks) abgeschnitten. Man müßte also "lohnens der" schreiben, wenn man nicht annehmen dürste, Herder habe sich durch ben vorangestellten Genitiv zum Gebrauch der schwachen Korm verleiten lassen.





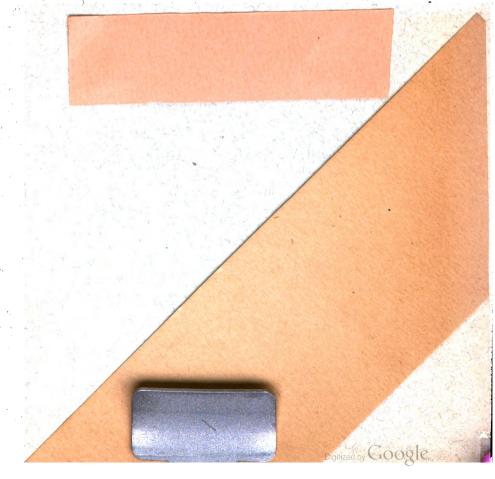

